

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







SILAS WRIGHT DUNNING BEQUEST UNIVERSITY OF MICHIGAN GENERAL LIBRARY

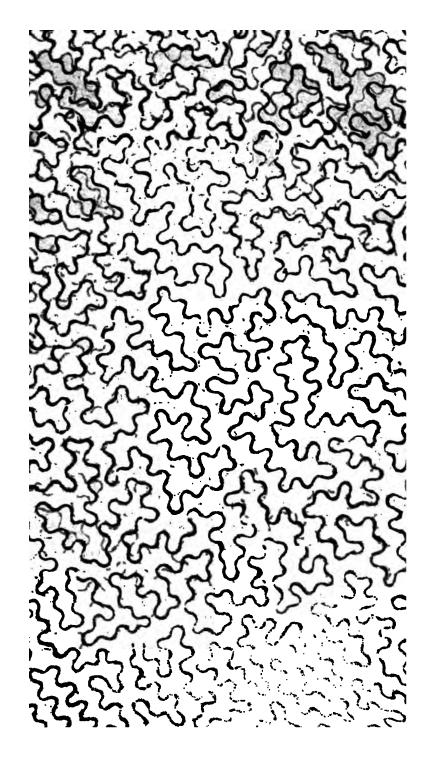

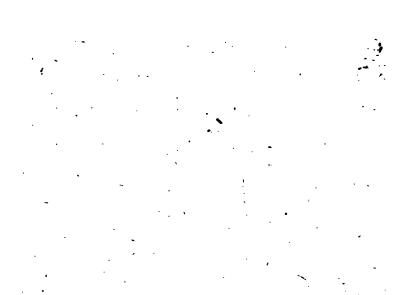



# **Topographie**

# Königreichs Böhmen,

#### darinn

alle Stabte, Bleden, Berrichaften, Schlößer, Landguter, Ebelfige, Rloker, Dorfer, wie auch verfallene Schlofer und Stabte unter ben ebemaligen , und jegigen Benennungen famt ibren Merkmurdigfeiten beidrieben merden.

### Berfasset von Jaroslaus Schaller

a Gr. Jojepho, Priefter bes Ordens ber frommen Soulen, ergbifdbfis Gen Rorario publito, Chrenmitgliebe ber tonigliden preugliden Gefellitaft naturforfdenber Freunde ju Berlin, und halle, uns wirflidem Mir gliebe ber gelehrten Gefelichafe in Jena.

### Sechsehnter und legter Theil.



Prag und Wien. in ber von Schafelby Reifuerifden Danblang 1790. DB 197 ,S28

V.16

## T24-219266.



## Ihrer Hochgräflichen Gnaden

det

Дофдеворгиен

Fran Fran Walburga heiligen römischen Reichs - Grafinn Rratowsty

ton

## Kollowrat

gebohrnen Reichsgräfinn von Morgin

gnabigsten Grafinn

dnu

Frau.

widmet in fchulbigfter Ergebenheis der-Werfasser.

### Hochgebohrne Reichsgräfinn!

Onabigste Frau!

Qure Gnaden!

enn wie noch in dem finstern Deidenthum lebten, wurden wir vielleicht auch der Meinung jenes Philosophen benpflichten, der da behauptet hat, daß jedermann so viele Seelen besähe, so vieler Sprachen er kundig ist; allein nach dem wir mittelst der uns geoffenbarten Religion eines bessern belehret worden sind, so verwersen wir zwar solche schwärmerische Meinungen, dennoch aber wird niemand in Zweisel ziehen wollen, daß man aus einer grundlichen Renntniß vieler Sprachen, besonders da, wo mie selber noch viele andern edlen Sigenschaften und Tugenden trestich übereinstime wen, allemal einen untruglichen Schluß auf die Graffinn be der Seele machen kandligste Graffinn be

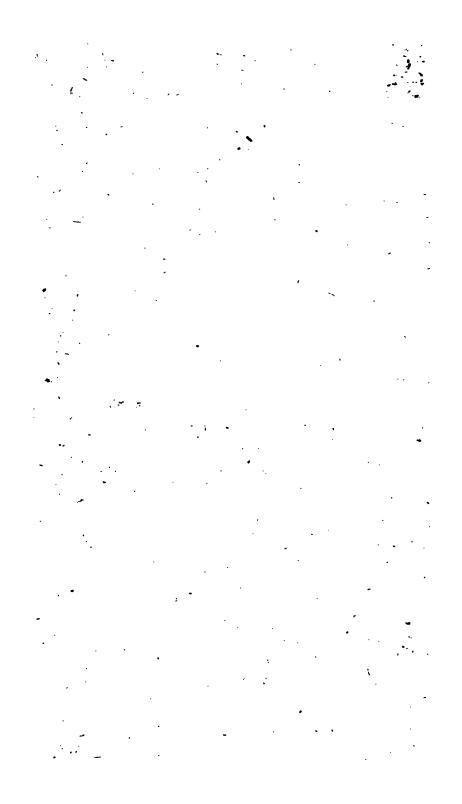

•

i • 

: . .

:

, , -

•

.

• • .

•

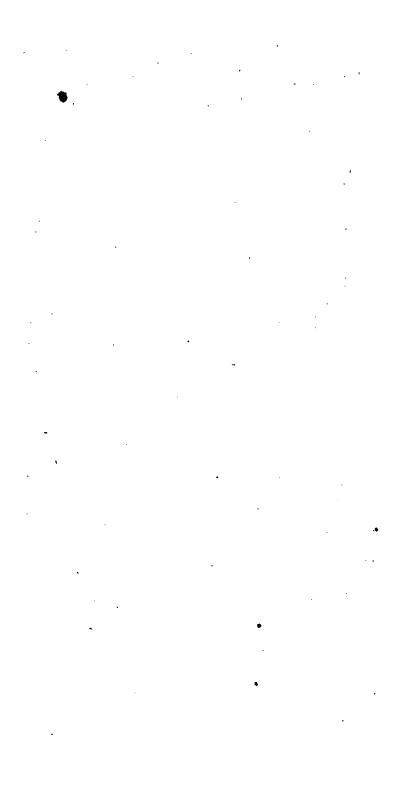

## Topographie Königreichs Böhmen,

#### darinn

affe Stabte, Flecken, herrichaften, Schlößer, Landguter, Ebeffige, Rioker, Dorfer, wie auch verfallene Schlößer und Stabte unter ben ehemaligen, und jegigen Benennungen famt ihren Merkwurdigkeiten befchrieben werden.

### Berfasset von Jaroslaus Schaller

n Gr. Jofepho, Priefter des Ordens der frommen Schulen, erzbifchfie Gen Morario publito, Ehrenmitgliede der tonigliden preußichen Gefeliffafte mauurforfchender Freunde zu Berlin, und halle, und mirtlidem Missegliede ber gelehrten Gefellichaft in Jena.

## Sechiehnter und letter Theil.



Drag und Wien, in ber von Schönfeld-Meifulerifchen Danblang 1790.

•

## T24-219266



## Ihrer Hochgräflichen Gnaden

Der.

Dochgebohrnen

Frau Frau, Walburga

Mr.

heiligen römischen Reichs - Grafinn Rrakowsky

ton

## Kollowrat

gebohrnen Reichsgräfinn von Morgin

gnádigsten Grafinn

unb

Frau.

widmet in fculbigfter Ergebenheit

Der Berfaffer.

## T24-219266.



## Ihrer Hochgräflichen Gnaden

Det.

Dochgebohrnen

Frau Frau,

Walburga

Bon jener Zeit an, da mir das schon längst ehebevor gewünschte Glück, und die ausnehmende Ehre
wiedersuhr, eben solche ausnehmende Kenntnisse,
und unversälschte Tugenden an Buren Gnaden in
vollem Maaße näher kennen zu ternen, sehnte ich
mich eistigst nach einer Gelegenheit meine sowohl
ungeheuchete, als schuldigste Verehrung Buren Gnaden an Tag legen zu können. Jene glänzenden
und edelsten Sigenschaften, mit welchen Bure Gnaden so reichlich gezieret sind, und wodurch Sie
sich sowohl die Achtung und Hochschung des
simmelichen Adels, als auch die Verehrung und

### Hochgebohrne Reichsgräfinn!

### Onabigste Frau!

Qure Gnaden!

enn wie noch in dem finstern Deidenthum lebten, wurden wir vielleicht auch der Meinung jenes Philosophen benpflichten, der da behauptet hat, daß jedermann so viele Seelen besche, so vieler Sprachen er kundig ist; allein nach dem wir mittelst der uns geoffenbarten Religion eines bessern belehret worden sind, so verswerfen wir zwar solche schwarmerische Meinungen, dennoch aber wird niemand in Zweisel ziehen wollen, daß man aus einer grundlichen Renntniß vieler Sprachen, besonders da, wo mit selber noch viele andern edlen Sigenschasten und Tugenden trestich übereinstimsmen, allemal einen untruglichen Schluß auf die Grasbe der Geele machen kann. Gnädigste Gräfinn kie

Pon jener Zeit an, ba mie bas schon längst ehebevor gewünschte Gluck, und die ausnehmende Ehre
wiederfuhr, eben solche ausnehmende Renutnisse,
und unverfälschte Tugenden an Buren Gnaden in
vollem Maaße näher kennen zu ternen, sehnte ich
mich eifrigst nach einer Gelegenheit meine sowohl
ungehenchelte, als schuldigste Verehrung Buren Gnaden an Tag legen zu können. Jene glänzenden
und edelsten Sigenschaften, mit welchen Bure Gnaden so reichlich gezieret sind, und wodurch Sie
scho sowohl die Achtung und Nochschäung des

bey allen nur besto beliebter und schahbarer machet. Und endlich die vollkommne Renntnis der englischen, französischen, italienischen, deutschen und böhmischen dieser unsern lieben vaterländischen Sprache, in welchen sich Eure Gnaden eben so deutlich als zierlich auszudrücken wissen. Dieß sind wohl ohne allem Bischerspruch dergestalten glänzende Tugenden und herreliche Eigenschaften, die niemand, auch nur bender ersten Zusammentrerung an Buren Gnaden verkensen kann, sondern vielmehr selbe in stiller Ehrerbietung verehren muß, und eben dieses ist es auch, was mich bewogen hat, dieses gegenwärtige Wert

Seelengröße, Jene ausnehmende-Gute und Leutseligkat, mit welcher Sie alle diejenigen, die von Ihrem Stande und Rauge stad, und jene Herablassung und Willfährigkeit, mit welcher Sie auch die Mindern zu behandeln wissen. Jene ausgebreiteten Kenntnisse, die Lure Gnaden aus solchen gut gespählten Büchern, die zure Gnaden aus solchen gut gespählten Büchern, die zur Bildung eines unschuldvollen Verzens, und zur Zierde des Geistes dienenreichlich gesammelt haben. Das aufgeweckte und muntere Betragen, welches nach dem Schluße aller Phibosophen die wahre Ruhe der Seele und des Gemündes anzeiger, und eben darum Lure Gnaden ben

ben allen nur desto beliebter und schahbarer machet. Und endlich die vollkommne Kenntnis der englischen, französischen, italienischen, deutschen und bohmischen, dieser unfren lieben vaterländischen Sprache, in welchen sich Aure Gnaden eben so deutlich als zierlich auszudrücken wiffen. Dieß sind wohl ohne allem Wisderspruch dergestalten glänzende Tugenden und herreliche Sigenschaften, die niemand, auch nur bender ersten Zusammentretung an Buren Gnaden vertennen kann, sondern vielmehr seibe in stiller Ehrerbietung verehren muß, und eben dieses ist es auch, was mich bewogen hat, dieses gegenwärtige Wert

als ein schuldigstes Merkmal meiner gehörfamften Ergebenheit und hochschäung Auren Gnaden ums terthänigst ju widmen, und selbes Dero Schulz und Enade zu empfehlen. Berbleibe unter den eifrigsten Wünscheh für die stets währende Wohlfahrt Enrer Gnaden, und Dero sammtlicher hochreichsgrässichen Jumilie in schuldigster Sprfurcht

gehorfamfter Diener

Jaroslaus Schaller.

### Vorrede.

ie Pflicht sowohl, als auch meine angelobte Dankbarkeit erfordern, daß ich ben ber Bers ausgabe Des gegenwärtigen Rreises, wie im ein aleiches schon bev den vorgehenden Theilen thate meinen schuldigsten Dank jenen so edel, als freundschaftlich bentenden Patrioten bier ofentlich abstatte, die mich ben der Ausarbeituna Des gegenwartigen Theiles mit manchen nams haften Bentragen unterftuget haben. Diefe find; Joseph Erben Oberamtmann in Starkenbach. Johann Jakob Storch Direktor in Czerek-wicz, fr. Franz gruby, Johann Seidl Direkt tor in Horicz, Jakob Piel Direktor in Git-schin, Dominik Vinz. Schauer Direktor in Sadoma, Wenzel Semerat Direktor in Gits schinowes, Anton Alovs Treche Bermalter in Chifta, Protop von Kastenberg Berwalter in Groß: Gerkicz, Ignaz Klingner Berwalter in Komnicz, Anton Jos. Spanberger Bermaltet in Striman, Wenzel Zawelta Bermalter in Smidar, Jos. Bendak Dechant in Neu-Bid-10m, Johann Michalowicz Dech. in Cinion mes, Ignas Swoboda Dech. in Podiebrad, Thomas Czizet Dech. in Sabcata, Joseph Marschalet Canonicus und Dech. in Dobrichos wicz, Wenzel Segler Dech. in Comnics, Jos, Barl Lieger Dech. in Branna, Mich. Ferd. Mauritius Dech. in Poniklap, Ignas Ulrich Vic. For und Dech. in Sohenelbe, Jos. Sprin: ger Dech. in Wildschif, Barl. Que. Unterlechner Vic, For, und Dech. in Arnau, Joh.

Georg Selb, Canon. Vetero-Boleslav. Vic. For. und Dech. in Gitschin, Jos. Simler Pfarrer in Dobrzenicz, Unt. Lewinfty Pfarrer in Bis zelicz, Jos. Schops Pfarrer in Königstadtl. Mauritius Mar Vic. For. und Pfarrer in Lis bun, Joseph Smetana Pfarrer in Eisenstadt, Jos. Frang v. Vogel Vic For. und Pfarrer in Liban, Ferdinand Ublies Pfarrer in Basblonecz, Joseph Sieber Pfarrer in Rochlicz, Frang Paczesny Pfarrer in Ober Stiepanica, Johann Damaska Pfarrer in Langenau, Franz Biczifftie Pfarrer in Kalna, Aloyfius Kudl Pfarrer in Forst, Johann Berndt Pfarrer in Bermannseifen , Jos. Bautnit Vic. For. und Pfarrer in Blumics, Franz Bollein Pfarrer in Bohmisch Prausnis, Franz Luniaiak Pfarrer in Petrowicz, Jos. Blesaczek Psarrer in Jungbuch, Ferdin. Khûn Pfarrer in Neupaka, Uns ton. Jackel Residenzialkaplan in Pilnikau, Jos. Chern Udm niftrator in Samiching. Und obs gleich einige diefer wurdigen Manner theils ichon anderwarts bin befordert wurden, theils auch mit Zode abgiengen, so verdienen selbe auch nach ihrem hintritte noch allemal unfre Dochachtung und Dankbarkeit, da fie fich auch Durch ihre Willfahrigkeit ben unserm Bater. lande wohl verdient gemacht baben.

Prag den 10. Juni 1790.

Jaroslaus Schaller, aus ben frommen Schulen.



## Bidschower Kreis.

Krag Bidzowsten,

Circulus Bidczoviensis.

ranget gegen Aufgang mit bem köntggraßeby gegen Mittag mit bem drudimer und kauts Iimer, gegen Abend mit dem Bunczlauer Breife; ims gegen Mutternacht mit dem Herzogium Schlesien Diefer, und der jeßige königgraßer Breis machtest ehedem nur einen Kreis aus, für jest aber ift kist jeder derselben mit seinem eigenen Kreishäuptmannt versehen. Der gegenwartige Kreis subrat den Vamen von der Kreisistadt Wei Bidezow, der Kreisihauptmann aber halt sich sachte Ginfon auf. Die Kreisamtspersonali in der Stadt Girschn auf. Die Lange dieses Kreises beträgt von der Kapelle in Beiffe Bechzehnert Theil.

bis zu bem Borfe Gottersdorf 7 bobmifche ober 14 Stundenmeilen, in der Breite aber von den ichiefis fchen Granzen bis an das Dorf Bomarow 71 ober 15 Stundenmeilen. Die bobmijche Sprache bertfebet in biefem gangen Rreife, bis auf einige wenigen Begenden, Die an das Derzogenm Schlefien floffen, wie wir in der Bolge ausführlich feben werden. Manufateur und Bommerzwefen ift in Diefem Rreife folgendermaffen beschaffen. Man zablet dafelbft Birfd. ner sammelich 74 Meifter, 14 Befellen, 10 Bebr: Lobgarber fammel. 30 M., 13 Bef., I iungen. Lehrj. Weißgarber 27 M., 11 Bef, 6 Lehrj. Wachezieher 15 M., 1 Beff 2 Lebei. Goldschmiede ju Meu-Paka I M., ju Gitschin I M., ju Sobens Bibe 1 M. Gartler ju Soben Libe 1 M, 1 Bes., Bitidin I M., Starkenbach I M. Blempner ju Bitichin I M., I Bef., 2 Lebej. Bupferschmiede ju Guichin I M., Bidezow 1 M., Arnau 2 M., 2 Bef. Magelfchmiede fammil. 9 M., 2 Bef. Birtele ichmiede ju Giefden a M., I Bef. Surmacher fammil. 25 M., 6 Bef., 5 lebri. Baumwollespinner 834. Wollespinner 532. Slache und Banfspinner 33691. Serumpfftricker 188 M., 33 Bef., 9 Lebri, Strumpfwirter 30 DR., 6 Bef., 2 Lebri., 33 Stuble. fpuller 2138. Leinweber fammtl. 2318 M., 626 Bef., 283 Lehrj., 3239 Stuble. Seidenbandmacher au Giefchin und Gorzicz 5 DR., 11 Gef., 2 Lehrj., 16 Stuble. Leinwanddrucker ju bobenelbe, Birfdin, Bidezow, Arnan 6 M. Schwarz- und Schönfars fårs

ber 34 DR., 12 Bef., 5 Lebri., 16 Barberenen. Enchmacher ju Gobenelbe, Arnau, Wildfchicz 24 D., 12 Gef., 2 Lebri., 19 Stuble. Tudwalker ju Arnan ein , Cuchicherer 3 M. Mefolanmacher ju Bidezow o De., em Gef., 2 Lebrj., & Stubla. Radim 12 Des, 3 Gef., 14 Stuble, Milletin ein M. Meu: Data 14 M., & Scuble. Chlumecz ? M., 2 Gel., 3 Stuble. Fizelicz 2 M., 2 Stuble. Arnan 3 DR. , 3 Stuble, Bortons und Baums wolleneruchelmacher auf der Berrichaft Podiebrad ein D., ein Bef., 2 Stuble, in Bonigstadtel 43 M., 34 Bef., 19 Pehri., 84 Gruble. Comnics 32 M., II Gef., & Lebri., 71 Stuble. Swiens fabrit ju Grantenbach eine, Die mit 16 DR. und 5 Begulfen befest ift. Batifte und Leinwandfabrif auf ber ftartenbacher Berricaft eine, bie mit 108 M. 78 Gef., 29 Lebri, und tos Stublen befest ift, Bunft ober gezogene Manufaktuben ju Braunau mit 2 M., 1 Gef., 2 Stublen. Witofchig 1 M., i Bef. , 2 Stuble. Arnau ein DR. ; 2 Bef., 2 Stuble, Wolfchiez 3 M., ein Ges. 3 Stuble: Batiffe und Schleyerweber in Rochlicz und auf bet fartenbacher Berrichaft 290 Dt., 107 Bef., 28 Lehri., 211 Stuble. Bommerztalleinwandbleichet 19 M., 12 Gefes ein Lebej., 548 Gebulf., 17 Bleichen. Leinwandmangler 4 M., 7 Gehulft Bausleinwandbleither 3 M., 13 Gebulf. ; 5 Blete den. Papiermablen ju Sobenelbe beene mit 3 De. 11 Bef. , 4 Lebrje / 8 Gebalfen. Wildfibig eine mit 1 M.,

I M., 4 Gef., I Lehrj. Forst eine mit 1 M., 4 Bes., I Lehrj., 7 Behulf. Lisenfabriken zu Ernst= ehal, Friedrichsthal, Aleder: Stiepanicz auf der Herreschaft Gearkenbach 3 Cisenhammer, 2 Guß- oder Schmelzmeister, 8 Behulfen, 4 Hammermeister, 3 Beugschmiedmeister, 26 Ges., 22 Gehulf., 48 Bergeleute. Glasharren zu Neuwald eine mit 18 Glassmachern, 9 Glasschleisern, 28 Schleisern, 25 Master und Bergoldern, und 26 Nebenarbetter; jene zu Friedrichsthal aber wird nur in Sommer betrieben.

Die Dauptfluße in Diesem Rreise find:

1) Die Elbe, die wir zwar icon in dem leutmeriher Kreife S. 7. befdrieben haben; boch weil mir ber herr Franz Juß Amtmann in Comnicz, Dem, wie er mich verfichert, fein einziger Theil bes Diefengebirge unbekannt ift, einen genauen Bericht von dem eigentlichen Urfprunge bes Blbftromes que geschickt batte, fo fonnte ich feineswegs ermangeln, benfelben jum größern Bebufe meiner gunftigen Befer bier benguruden. "In fo lange, fagt ber Derr Brang fuß, ale Die Brangen amifchen Bobmen und Schlesien von ber so genannten Drecholer Tanne auf Den Elbbrunnen, und von bannen über ben Siegerus cten bis ju bem Weisbrunnen gegangen ift, hatte es feine Richtigfeit , baß die Elbe unweit ber Grangen zwifchen Bohmen und Schlefien auf der Detrfcaft Binaft ihren Urfprung nahm; ba aber fcon im Jahre 1710. Die Grangen eine gang andre Bes Eimmung erhalten bat, und fur jest biefelbe uber bie große

groffe Sturmbaube, ben Mannftein, Mabiftein, Bleine Sturmhaube, Weisbrunnen auf die Schnes-Fappe fortgebet, fo folget bieraus, bag ber Bibbrunn nicht auf ber Derrichaft Binaft im Jauerifden Surs ftenthum, sondern in Bohmen auf der im Bidfower Breife liegenden Berrichaft Starkenbach mehr als eine balbe Meile von ben folefischen Brangen angutrefe fen fen. Die zwen Berge; fagt er ferner, zwifden welchen diefer Blug entspringt, find nicht Sehrmhaube, ober Schneckappe und Anicholg; benn Seurmbaube und Schneekappe ober Arkonos machen nicht einen , fonbern zwen merkwurdige Berge bes gangen Riefengebirgs aus, welche ungefahr zwen beutsche Meilen von einander entfernt find. Der Berg Bnled. bols aber ift bem Gen. Suft ganglich unbefannt, und will daber unter bem Damen Bniebols nichts anders als eine gemiffe Battung Dolzes verfteben, melches auf bem Riefengebirge machft. Mechdl, oder Mägdl: wiese foll mehr als eine halbe Meile von bem Blbs brunnen eutfernt, und von dem verfallenen Gologe Mas wor gar feine Cpur mehr anzutreffen fenn. State ber von mir bestimmten eilf Brunnen will ber Derr Suß mehr als 25 Quellen anführen , welche filmuntlich die Elbe verftarten, und ihre eigenen Ramen Endlich verfichert mich ber Gr. fuß, bag. nachdem die Elbe den Blaufegrund durchgeftromt bat, ferner fein Wasserfall, noch ein Bels, ber freis gensteinklippe bieße, angutreffen fen; fondern ber eigentliche Wafferfall foll gleich ben bem Urfprunge bes 生比之

Wibhrunnen zwischen der großen Seurmhaube und dem Arkanoa senn, die Leigelsteinklippe hingegen mag aus einer unrichtigen Benennung der Feigel: seinez welche in diesem Gebirge hausig angerroffen werden, eutstanden senn. Auch ich, da ich mich uoch in Schlesien bekonne, Auch ich, da ich mich uoch in Schlesien bekommen. Sie sind Granitsteine, und wenn man selbe in einem Kasten verschlossen auf bewahret, so geben sie bep Eröffnung desselben einen augenehmen flarten Beigelgeruch von sich.

2) Czidina, Czidina enthringt gleichfalls in dem gegenwartigen Kreise ben dem zwischen Lomnicz und Gieschen gelegenen Dorfe Czidina an dem Auke einest eben so genaunten Berges, von dannen er auch seinen Namen berleiten mag, eilet gegen Mittag auf Gieschin, Both Wesely, Smidar, Reubidczaw, Chluswich und Tiselicz zu, hier strömet er einen großen Leich durch, begrüßt den kaurzimen Breta ben dem Dorfe San, kehret aber bald wieder in seinen Gesturistreis zurück, und fällt ben Libicz in die Wide a), Er soll besonders gute Krebsen mit sich sühren, und wenn er ausschwillt, was sich zu wiederholtenmalen greignet, einen merklichen Schaden besonders ben Wiscesan verursachen b.

Reus

<sup>4)</sup> Coffnes Prog. Lib. L. p. 544

b) Balbin, Mile, L. 1. c. 54. p. 124.

### Bidschower Kreis.

### Meu = Bidschow.

Men = Bioschow, Momy Biozow, Bytziovis, Bidzovium, eine frene tonigl. Rreis- und Leibgebing. fabt mit Mauern, liegt an ber Czibina to Meilen von Prag, und 3 M. von Koniggras wefinerde weftwarts entfernt, jablet fammt ber Borffadt 379. Daufer , barunter 73. bierbrauberechtiget find , und führet im Wappen einen bobmifden Bowen. Juben mobnen in einer abgefonberten Saffe von 31 Saufern, und find nach bem 1 719. erfolgten Brande mit einer neu von Stein erbauten Spnagog verfeben worden, die unter der Aufficht eines Rabiners ftebet. Die Antegung diefer Gradt wird von unfern Schriftftellern insgemein auf jene Zeit verfest, wo bie Einwohner bes 'Alt . Biogow ihren alten Gig berlaffen , und fur fic in Diefer viel bequemern Begend neue Bobnftatte ete richtet faben. Im Jahre 1568. ben 25ten Jan. ift Bibjom ben Leibgebingfidbten bengezählet worben a). Schon ju Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts ges borte biefe Stadt der tonigl. Kanimer jus allein im 3. 1325. verehrte felbe ber Ronig Johann bem Benedikt von Wartemberg herrn auf Groß: Stal und Turnan b). Bon biefer Zeit an blieben die Drn. von Wartemberg im Befige biefer Stadt bis

2) Lupacius in Coronide p. 13.

b) Diplomatar, Waldsteinio-West allerg. a Geld. Monum. T. 1. p. 223.

ju Ende bes funfgebnten Jahrhunderts, aus welchem uns folgende befannt find : Wenzel von Warremberg Benediktens Sobn c). Czento von Wartemberg, Ber ben hiefigen Burgern, und jenen ju Gitfchin eine pollfommene Frenheit Die gewöhnliche Gerichtebar; feit (Prawo Fralowske) in ihrer Stadt auszuüben - im J. 1407. abgetreten hatte d). Dann Deter v. Wartemberg, dem der Bon. Wladistam II. im J. 1466. die Bollmacht einen Teich nachft an dem ihm perpfaubeten Dorfe Borowicz anzulegen mitgetheilet, und fic zugleich verpflichtet batte im Ralle, baf biefes Dorf wieder eingelofet werden follte, Die jur Unlezung foldes Leiches bewilligen 100 Sch. Br. wie . Der zu ersegen o). Sammerschmied behauptet zwar f), daß Georg von Podiebrad, nachdem das Geschlecht der Derren Wartenberg von Roth: Wesely erloschen war, diese Stadt dem Deren Seinrich von Michalowicz feiner treu geleifteten Dienste megen abgetreten babe, welches aber, wie ein jeder leicht einsehen fann , ben von uns bier angeführten Urfunden gerade widerfpricht. So viel ift indessen gewiß, daß Maximilian II. Diefes Lehngue Bozow nach dem Abgange biefer Berren pon Wartemberg dem Gen, Geinrich von Walds ffein eingeraumt, und Bidjow; nachdem ber gleich ge:

e) Ibidem.

Wencel, Czervenka ex Diplomat. Waldstein-Warang, a Gelaf. Monum, T. 1. p. 224.

pat. Waldstein-Wartenberg, 1. c. p. 263.

Pr. p. 784.

gesagte Seihrich von Waldstein gegen bas 3. 1577. ohne allen möglichen Erben mit Tode abgienty, gegen Erlegung einfer gemiffen Gumme Beldes im 3. 1572. in die Rahl der freven, Audolph II. aber in die Rahl Der tonigl. Stadte verfest batte g). Laut Diefer bier angeführten, und laut andrer Urtunden mehr, Die Maximilian II. im J. 1577. und 1572. theile W Wien, theils zu Ollmun ausgefertigt batte, folget von felbsten, daß biefer Monarch nicht im 3. 1576. Den Frentag nach Dionpfius ober ben 12. Oftober, wie einige Gdriftfteller vorgeben, wozu fe fic burch Lupazen und Weleffawina verleiten liefen, foudern etwann um zwen Jahre fpater bas Beitliche gefegnet babe, es mare nur, bag er folde Machtbriefe in ben elifdischen Belbern ausgeferrigt batte. Im 3. 1420. ben Isten Juni, bann 1442. und 1552. ift bie biefige Stadt groffentheils eingeafchert worben h). Unter die mertmurdigen Gebaude tommen bier ju rechnen:

1) Die 1772, den 26. April fenetiich tonfes frirte Dechantfirche unter bem Eitel des beil. Laus renz M., die schon auf das Jahr 1384. 1413. als Pfarrfirche vorkomme i). Der hiefige Stadmagifrat hat biezu ein dergestalten eingeschränktes Patro-

nats.

<sup>2)</sup> Urfunden in Diplomat. Waldstein-Wartemberg. a Gelas. Monum. T. J. ps 215, 318, Balbin, Misc. L. 7. p. 255.

h) Lupac, in Coronide p. 4. & Ephemer, 15. June

i) Lil. Breft. Vol. 10, A. 5, p. 1954

naterect, bag berfelbe ben Erledigung biefer Pfrunde bren fabige Subjette burd bas tonial. Unterfammeramt bem Dofe vorzuschlagen bat. Das vortref. liche St. Laurenzigemalbe auf bem boben Altare ift 1683. durch ben berühmten Maler Johann Georg Seimschl ju Prag verfertiget worden. Die großere Rirdenglode führet folgende Aufschrift: Ad honorem Dei omnipotentis, ejusque Genitricis immaculatae, atque omnium Sanctotum gloriam & laudem facts est hace campana per nos Magistros Andream & Wenceslaum Nisolas, pro hoc opere impensae factae sunt per bonge providentiae Magistrum Consulera Civesque Bidczovienses novae Civitatis A. 1491. Die zwepte: Tento 3 wan flit gest te esti a dwale Panu Bobu Leta Pante 1594. da Miesta Mowes ho Bidjowa od Pana Matiege Midlarge. Die britte : Cento 3won flit dest w Gradezy Leta Pas nie 1574. Die vierte: Ave Maria gratia plena, benedicta tu in mulieribus. 2) Die 1717. in ber Borfadt aufgeführte Rirde unter bem Ramen ber beil. Dreyeinigkeit, 'Auf dem Markte trift man eine von Stein niedlich verfereigte, und mit 9 andern Figuren gezierte Marienfaule. Chebem mar bier auch laut Der Errichtungebucher k) ein Minoritentlofter mit einer Rirche , darinn viele vornehmen abelichen Jamilien ibre Grabstatte gewähltet boben 1); allein zur Beit ber hufftischen Unruben ift felbes, fo wie ungablige andere in einen Swinbaufen vermanbete mors

Bir baben diefer Gradt ben gelehrten Mathe. matifer Marcum Bidczovinum a Florentino zu verbanfen. Diefer tom bier 1540. jur Belt, und erwarb fich mittelft feiner erhabnen Renntniffe ein bergeftalten großes Unfeben, bag er fünfmal als Detan ber phis tofopbifchen Fatuliat, achemal als Reftor Magnifitus an der boben Soule ju Prag gemiblet, und vom Maximilian II in den Abelfand erhoben murde-Endlich magte er einen Schritt wider das Befet traft deffen die fammelichen Mitglieder bes afademie ichen Magiftrate unverheutathet bleiben follten, und vermählte fich 1604. wit ber Jungfrau Batharina Oliwenffy. Die übrigen Mitglieber murben über Dieß Betragen unfere Martus febr aufgebracht, fete ten ihn alfogleich von ber Defanatstelle ber phitosophifchen Safnitat ab, nahmen ibm bas Umt eines Borftebers am Grifte Des Konige Wenzel meg, verfice gelten ibm dafelbit feine 2Bohnung, befekten biefe Stelle mit einem andern Manne, und schloßen ibn aus ber Babl bes akademifden Magiftrats ganglich aus. Mars tus reichte gwar biefer Befchimpfungen wegen ben bem B. Zudolph II. eine Rlagschrift zu wieberholtenmalen ein , erhielt aber feine Benugtbung , und mußte folge lich alle Aemter ben Raroline fahren laffen. Dierauf lebte er noch mit feiner Gemobling als Burger und Rath der Reuffadt Prag bis auf das Jahr 1612., Dem in

ni) Gelasius Hist, T. 2. p. 300, ex Balbino, L. L. Krest. Vol. 10. D. 4. Balbin. Boemia sansta \$. 86, p. 144.

in welchem er ben Isten September mit Lobe ab. gieng, und in ber Rirche bes Fronleichname Chriffi bengelegt murde. Gin mehreres von feiner Lebenss geschichte und seinen Berten kann man in ben Abbils dungen der bohm, und mabr. Gelehrten im 3. Theile nachschlagen. Der Biesmachs ift in biefer Begend faft burchgebends treflich, ber Gelbban aber wird theils ber erften, theils ber zwenten und britten Rlaffe bengerechnet. Man trift auch bier und ba einige Fragmente von Copas, Karniol, Chalcedon, Achat, und Jafpiefteinen. In bem nicht ferne von bannen liegenden Balde Chlum find noch wenige Meremale ein nes verfallenen Schlofes mabraunehmen. Der biefigen Stadtgemeinte geboren folgende 3 Deperbofe und 9 bohmifche Borfer nebft 3 Phalangarten , wie man durchgebends in dem bidschower, bunglauer, und foniggrager Breife febr baufige Phafangarten antrift. Gelche find :

1) Jechawicz, so auf unster Karte unter dem Namen Idechawicz vorsommt v. 37. N. 2) Chorka, Chora v. 24. N. 3) Atienik v. 31. N. mit einer Kirche unter dem Namen der heil. Wenzel und Stantolaus. 4) Liben v. 4. N. 5) Jadrazdian v. 21. N. 6) Praschek, Prassek v. 70. N. 7), Kzehoie v. 3. N. 8) Jachrashtian v. 32. N. 9) Wysoczan v. 30. N. mit einer Margarechenktz che, die 1384. mit eigenem Pfarrer besehr war. 10) Jabierow, so auf unster Karte unter dem Namen Saberowsky angemerkt ist, ein Meyerhos. 11)

Chudonicz v. 25. N. 12) Jabedan v. 16. N. 13) Aretliczan v. 4. N. mit einem Meyerhofe und einer Kirche unter dem Namen des heil. Ap. Jakob des Gr., und Patronaistechte des braunauer Abtes. Der Abt Friedrich Grundmann als Schußherr ließ die alte Kirche abtragen, und statt derselben eine ganz neue von Grund auf errichten.

Ben Hebung der Leichensteine, die jum Pflaster der neuen Kirche wieder verwendet raurden, nahm ein Geistlicher des Benediktinerordens die Grabschriften dieser Leichensteine ab, die uns der Gerr von Bienenderg in seinen merkwürdigen Alterehumern I. Thl. 124. S. geliesert, und also der ewigen Berznichtung entrissen hat. Man sand hier unter andern die Leiche des Son. Aiklas Bluczky von Libodrzicz, der ein metallenes Insiegel seiner Familie in Handen hielt, welches für jeht in der Sammlung des Son. von Bienenderg ausbewahret wird, dann die Leiche eines Frauleins, das am Finger einen goldenen Ning, und darauf statt eines Sbelsteines den Buchtsaben D ausgezeichnet hatte. Die abgenommen Grabsschriften sauten also:

Acta Panie 1504. we Strzedu den Gehmara Opata vsnill w Panu vroz. a Stateczny Apricz Pan Warzlaw Mieniczky z Czerweniowsy, a na Mienichu, ktereżro tielo geho spolu y s Przedky geho w tomto Chramu Panie odpocziwa, oczekaz wa Przisti Syna Bojiho k Saudu.

Leta Panie 1580. vinula vrozena Panj Atas tzena z Zwietnicz na Slaupno Panj.

Leta Panie 1582. vsnul w Panu a 3de pos chowan gest vrozeny Pan Matieg Przezansty 3 Ziwanicz.

Leta Panie 1599. Den Swatek Pamatka wsfech Swatych a na Sodotu dokonala žiwot swug vrozena Panna Johanka Bluczka z Libodrzicz a na Sbierży tuto odpocziwa s Occem swym w Bozskele Metliczanskym.

Leta Panie 1600, we Swatek den Swaty Sstolastyky dokonal ziwot vrozeny Pan Ignacz Bluezky z Libodrzicz, a na Sbierzy, a na Wilegenie Slaupenskym tuto pochowan s Dezerau swau.

Leta Panie 1600. Strzedu po Swatem Marku Ewangelistu dokonal ziwot Jan Sudkowsky z Gendrsftorfu, Starzy 15 Wediel, euto geho Clelo odpocziwa.

Leta Panie 1601. Pondiely den Swaty Pans ny Barbory vmrzel na Auterek po Sodinie na Mocz vrożeny Pan Bluczky z Libodrzicz a na Słaupnie Panem, pothowan w Boskele Metliczan.

Leta Panie 1603. pfint w Panit vros. Pan Burkart Bluegky & Libobrzies a Pan na Glaupnie,

Leta Panie 1604. Swarodufing Pondielek Pan Buh vaczil powolati z tohoro Swieta vroz zeneho Pana Utartina Mieniezkyho, a turo Cielo geho w Panu odpocziwa. Pod timto Bamenem lezi Jan, a podle nies ho Ludmilla, a podle nich Ingmund, Synowe, a Dezera vrozeneho Pana Jana Bluezteho z Lizbodrziez a na Slaupnie, a vrozene Panj Maryas ny z Kwietnicz.

Leta Panie 1504, pod timto Bamenem less Macislaw prworozeny Syngwrozeneho Pana Jazna Bluczteho z Libodrzicz a na Slaupnie a ty s Pani Maryany z Zwietnicze, podle nieho lezs deniek Bratr geho, a podle nich lezs Anna Sestra, oni z tyż Matky wsichni gsau.

Leta Panie 1615: w Medieli po na Mobe wzeti Panny Marye Ziwot swug w Panu dos Ponal vrozeny Synek Gindrzich Subkowsky 3 Sendrstorfu w Letech 12., a euto Tielo geha odpocziwa, oczekawa radostneho Wzkrziskeni.

Leta Panie 1616. w Goboru po Zwiestowa:
nj Panny Marye dotonala Ziwot swng w Pas
nu vrozena Panj Anna Dworzeczta rozena Ron:
hapta z Suche, a euro Cielo gegy polożene odpocztwa, oczetawa blahostaweneho z Utrwych
Wztrzisffenj.

#### Sut Slaupno.

Dehörte zu Anfang des vorigen Jahrhunderts den Sen. Bluckty von Albodikicz, deren viele in der Kirche zu Merlickan, wie wir gleich gesehen haben, begraden liegen. Für zehr gehöret felbes dem

Benediktinerstisse in Braunau. Der gehören i) Slaupnd v. \$2 N., wovon sich voralters die Ritter Bordula, Ples und Serzmansky v. Slaupno geschrieben haben a); liegt an der Czidlina ohngefähr Totunde von Eren Bidzow nordwarts emfernt. 2) Bralik v. 21 N. 3) Sof Opatow ein 1786. aus dem zerstückten Meyerhose neu angelegtes Dors. 4) Bobilies v. 27. N. 5) Chmelowicz ehedem Podos lib ein gleichfalls aus dem zerstückten Meyerhose 1786. neu angelegtes Dorf v. 13 N.

# Gut Kuntschiß ober Konczicz.

Gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts gestörte selbes die auf das J. 1771. dem Grafen Jos seph Schafgorsch, zur Zeit der geschehenen Vertausschung aber des Allodialgutes Dohalis mit dem Majoratsgute Kuntschutz ist selbes als ein Allodium den nach Naria Anna Grafinn v. Schafgorsch hinterbliebenen Erben zugefallen, und von denselben 1776. an den jesigen Besiser Grafen Barl v. Clary taufe lich abgetreten worden z liegt 1. Meile von Neus Bidezow oftsudwarts entfernt, zählet 32 N., und ist mit einer Kirche nuter dem Damen des heil. Stanislaus VI. versehen, die schon auf das J. T403. vortommt 2). Der gehoren serner 2) Grasdet p. 23 N. mit einer Kirche zu St. Georg VI., die

a) Mitter von Bienenberg 1, c. 1. Ebi. 124. C.

a) LL Ereff. Vol. 8, B, 19,

die 1384, 1398. und 1417. mit eigenem Pfarrer versehen war b). 3) Trnawa v. 26 N. mit einem Meperhofe. Ein Theil dieses Dorfes ist 1661. von dem D. Adam Geinrich Rodowsty v. Gustirkan, der zweite 1664. von dem Hrn. Joh. Bernard Gesstribsty v. Riesendurg, und der dritte 1687. von dem Orn. Schössinger an den Graf Ernest Schaffs gorsch käuslich abgetreten, und dem Gute Bunrschip einverleidt worden. Der gemeine Landmann spricht hier bohmisch, und sucher seine Nahrung in einem mittelmäßigen Feldbaue.

#### Gut Zwikow.

Swikow zählet sammt bem Maperhofe 14. N. und gehorte 1770. nach Sadowa, dann 1775. bem Irn. Johann Paul Payald edlen v. Adelschwung, leztlich aber ist selbes 1787. an den jegigen Bestiger Joseph Anton Richter käuslich abgetreten worden. Die Sprache und die Nahrung des hiesigen Landsmannes hat hier ein gleiches Bewandniß mit jener ben Buntschiz. 2) Budin von 10 N.

# Groß Barchow ober Barchau.

Gehörte im sechszehnten Jahrhunderte dem Georg jüngern Dobrzensty v. Dobrzenity, der 1569. und 1571. dem prager Landtage beygewohnet hatte. Sechozehnter Theil B Dann

b) LL, Erect, Vol. 14, K. 5, Vol. 13, L. 7.

Dann siel selbes dem Frenheren Woracziczky, und endlich ben Grafen von Bollowrat zu. Bor einigen Jähren hielten selbes die Frenherren Wikanowa von Sossowitz, für jest aber gehöret selbes dem nachst ben Prag gelegenen Invalidenhaus se c). Die Sprache und die Nahrung des gemeisnen kandmannes hat hier, so wie auch auf den übrigen discher angesührten Siktern, ein gleiches Bewandniß mit jener ben Ven Bidezow. Der gehörten:

- 1) Groß : Barchau, welky Barchow v. 61 N. mit einem Schloße , ehemaligen Stammhause ber Orn. Dassiczky v. Barchow d), welches die Frensberren v. Woracziczky ganz neu wieder hergestellet haben; liegt 1. Stunde von Neu Bidzow sudosts warts entfernt.
- 2) Humburg mit einem Schlose von 29 N., war ehedem ein Gut für sich, und gehörte 1597: dem Prn. Georg Wratislaw v. Mitrowitz e).

#### Sut Klein = Barchow.

Mach ber Schlacht am weißen Berge ift biefes But bem Selix Panfty tonfisziret, und an Sans, Barln Bunig um 2333 Sch. Gr. abgetreten worden.

e) Mitter v. Bienenberg Bohm. Alterthum. 1 Thi. 99. G.

d) Balbin: Misc. L. g. c. 3. p. 17.

e) Belbin Mile.L. 2. 4. 18. p. 211.

ben. Gegen das J. 1590, hielten seibes die Freys herren Wanzura v. Azehnicz, dann 1774. die Frau Anna v. Ahrenberg im Besiße. Seit 1780. aber gehöret selbes den Freyh. Obiteczky v. Rabenhaupt, und bestehet aus einem Schloße, Brauhause, Mayers hose, und einer St. Anna Kapelle.

### Majoratsherrschaft Chlumecz

Beborte ju Unfang bes funfgebnten Jahrhuns berts ben Drn. v. Berka, obgleich einige fich bengeben luffen fur jene Zeit einen gewiffen Borget v. Dobalicz als Befiger Diefer Berrichaft angufube ton a). Rach ber Zeit gelangte biefe Derrichaft an bie Derren v. Sternberg fonft v. Chlumecz genannt, an Die tonigl. Rammerer b). Als aber Der Ergherzog Mathias noch ben Lebzeiten feines Brubers Rudolph II. fich um die Rrone von Bohmen beworben bate te, verfprach er fdriftlich die zwen Berrichaften Chlumecz und Bolin bem Wenzel Binfty v. Whit nics und Cetau, wenn felber ibm jur Beffeigung des bohmischen Thrones benhulflich senn wurde. Bind ffy brachte es burch feine Beredjamfeit in furgem Dabin, daß ber größte Theil Des bobmifchen Abels Den b, a Eti.

a) Anonymus in L. Scriptorum rerum Bohemic. T. a.

p. 467. Balbin Mile, L. 4, 9, 97, p. 158. Otto Steinbach diplomatifche Sammlung 1, This 124 S.

b) LL, Ereft, Vel. 12, 4, 19, p. 325

Erzberzog Marbias fur ihren Ronig erfannten , und Eronen ließen. Marbias bielt im Begentheile auch fein Worte, und raumte Die oben genannten gwen Derrschaften schon 1614. bem Wenzel Bingty ein, bestätigte aber foldes fdriftlich erft bas folgende Jahr barauf c). Bon biefer Zelt an blieben Die Grafen Binfty im Befige Diefer Derrichaft bis auf unfere Aus beren Gefchlechte find uns folgende befannt : Frang Udalrick Binfty , Dberftfange ler im Konigreiche Bobmen auf bas 3. 2645. Oftavian Kinfty führte gegen bas 1652. J. Die tatholische Lebre auf ber Derrschaft Chlumecz wies Dr ein d). Wenzel Morbert Binfty Berr auf Chlumecz, Bobmifd : Bamnitz, Arnau, Meufchloß, Drahobus, Ladoschin auf das 3 1699. Diesem folgte 1712. Frang ferd, Binfty Berr auf Chotie; borg, Chlumecz und Bracenau. Diese benden lezteren begleiteten die Dberffanglersftelle im Ronigreich Bohmen e). Der jegige Befiger Frang Serdinand Binfty Reichegtaf von Webinitz und Cettau, D. berfter Erbhofmeifter im Ronigreich Bohmen, Gr. fonig'. Maj. Rammerer , bat biefe Derrichaft. bon feinem Borfahren erblich übernommen. Der ges meine gandmann fpricht bier burchgebends bohmisch, und.

e) Prager Canblag vom 1614. und 1615. Jahre Hift. S. I. P. 2. L. 5. p. 616, & P.B. L. 1, p. 32.

d) Hist. S. D. P. 4. L. 6. p. 836.

e) Hammerschmied Pr. Gl. Pr. p. 801.

und befordert feine Nahrung durch ben Belbban, bann durch ben Dolg und Fischhandel. Der gehoren:

1) Chlumecz ob bem Bluffe Czidlina, Clumecz nad Czidlinau eine Berenfadt, zahlet fammt ber Bo: niggrazer, Boliner und Drager Vorstadt 243 Saufer, ift mit einer tonigl. Pofffinion verfeben, von dannen man r. Poft bis Bonigftadel, und 1 ! Doft bis Boniggray gablet , und liegt in einem Effale gegen Aufgang mit vielen Teiden, gegen Rorben mit dichten Baldungen und Teuchen umrungen, II Poftmeilen von Prag oftwarts , 3 gemeine Meilen von Boniggran , und eben fo viel von Bolin und Pars dubitz entfernt. Umer die ansehnlichen Bebaude find bier ju rechnen, i) das icone berricaftliche Schloß mit einem Buffgarten, und einer Rapelle unter bem Mamen ter Schmerzhaften Marie, welches B. Barl VI., nicht aber jenes auffer ber Stadt gefegene alte Stammhaus, welches 1424 Bocket v. Podies brad zerffohret bat, und bavon nur einige Mertmale noch ju feben find f), jur Jagtzeit 2723. bren Cage lang bewohnet , und bemfelben ben Ramen Barlos fron, oder wie andere wollen , Barloberg bengelegt 2) Die Dechantfirche unter bem Eifel der h. Ursula, die schon auf das J. 1384. und 1390. als Pfarrkirche vorkommt h). 3) Die Kirche zu der b. Dreyfaltigfeit, und 4) die Muretentapelle.

Dig

f) Anonymus loco superius citato.

g) P. Victorinus a. Gelasium Hist. T. 2: 'p. 300.

h) LL. Erect. loes superius citata?

Die tonigt. Stallungen fur bas erfte Rarabinierregiment find aus ber ebemaligen bereschaftlichen Drangerie errichtet worden. Dicht ferne von bannen trift man ein Bab an, beffen Rraft, Birfung, und Beffandtheile Wenzel Balth. Peterzelka burd eine gelehrte Abhandlung 1783, ju Koniggraß befannt machte. 2) Mitostb, Mitostby von 33 N. mit einer Rirche unter dem Titel der h. Apostel Philippt und Jakobi. 3) Groß : Bositz van 27 N. Blein: Boging, Bofficzet von 36 N. Diese Dorfet gehörten 1336, bem Spitignew von Bosses i). 5) Babicz Stammert ber Herren v. Babicz von 25 N. mit einer Kirche unter dem Namen ber b. Ap-Petri und Pauli, die auf das Jahr 1384. und 1412. als Pfarrfirche portommt k). Man trift daßelbst auf dem boben Altare ein trefliches Gemalde des Leidena Christi an.

6) Bratenau, Bratenow, Bratonoby, Brasonoch von 66 N. mit einem 1775. in dem letten Bauernaufruhr beschädigten Schloße, und einer 1710. auf die Beranskaltung des Grafen Wenzel Johann Michna neu gebauten Pfarrkirche unter dem Litel des h. Ap. Jakob des Gr., die schan auf das J. 1384. und 1409. als Pfarrkirche vorkdumt 1).

i) Mitter v. Bienenberg Merkwurbigfeiten Bobmens, 2. Thl. 84. S. ex Orig. Archiv. Regins Hradocenfis.

k) LL. Erroft. Vol. 8. P. 10.

<sup>1)</sup> LL. Ered. Vol. 8. F. 9.

Das hohe Altar besteht aus einer im Stein gehauenen Brotte, pie mit verschiedenen Muscheln, Somerten, wie auch manchen noch ungeschlissenen Topas, Kristall und Karniolsteinen gezieret ist, und die Grabastatte des h. Jakob in Kompostella vorstellen soll. Dieses Vars liegt an dem Gache Bistrzicze, und gehörte im sechszehnten Jahrhundert dem Jen. Altz klas, dann Zoislaw, und leztlich dem Jen. Aiklas Granislaw Dobrzensky v. Dobrzenscz m). Dieser lezt genannte stüchtete sich nach der Schlacht am weisen Berge aus dem Lande n), und solchergestalten gelangte dieses Gut an die Nitter v. Brissel v), und leztlich an die Grafen Alichna, von denen selbes Franz Serdinand Kinsky 1721. kauslich übernommen hatte.

7) Alichnowitz, Alichnanka, ein Meperhof und eine Schäferen. 8) Obiedowicz, Wobiedozwicz von 33 N., gehörte 1408. dem Johann v. Obiedowicz p). 9) Baranicz v. 21. N. 10) Trzeßicz ein Meperhof. 11) Pifek v. 22 N. 12) Bladerub, Bladeruby v. 10 N. 13) Lufchitz, Lucziez v. 18 N. mit einer Kirche ju St. Benedikt.

I4).

m) Mitter v. Bienenberg Mertwarbig, Sohnt, 2. Ebl. 86. S.

n) Ibidem S. 99.

<sup>0)</sup> Balbin. Misc. L. 1. c. 68. p. 154.

p) Ritter v. Bienenberg Befchreib, ber Stabt Raniggraß G. 24%.

14) Damletnit, fo auf unferer Rarte unter bem Namen Pomednik vorkommt, jablet 11. N. 15) Schrit v. 14 N. 16) Momy miesto, Menstadil v. 17) Stará moda, Altwasser v. 16 N. mit 24 N. einer St. Wenzels Birche, bie auf bas 3. 1384. und 1365. als Pfarrfirche vortommt q). 38) Chus derzieze v. 11 N. 19) Cheyftie, Cheist v. 23 N. 20) Branow v. 23 N. 21) Blamost v. 23 N. 22) Blein Wiklet v. 13 N. 23) Wapno v. 21 N. mit einer Pfarrfirche unter bem Damen bes b. Beorg M., Die icon 1384. mit eigenem Pfarrer . beseit mar. 24) Przepich v. 12. N. 25) Butowina v. 23 N. 27) Straschow, 26) Boles Grraffow v. 23 N. 28) Winar, Winary v. 27 N. Diefes Dorf liegt nicht ferne von Men Bidjow. 29) Augezd, Ogezd v. 21 N. mit einer Rirche unter dem Damen des b. Megidins Ab., die 1384. mit eigenem Pfarrer befest marmarow, Komorow, Komoran v. 16 N. 31) 6142 wecznik v. 34 N. 32) Rozebnal v. 9. N. mit einer Mahlmuble, die nach Podiebrad einverleibt iff. 83) Rosody v. 17 N. mit einer St. Galli Kirche. 34) Bundraticz v. 13 N. 35) Gradisto, Graz diffe v. 32 N., mit einem verfallenen Schloffe. 36) 37) Lewin v. 7 N. Laufonos v. 15 N. Woleschnicze, Wolessnicze v. 16 N. 39) Zizelicze, Schysselicze ein vom B. Wladislaw II. privilegirter Marktiflecken v. 161 N., liegt an bem Bluffe Cyd. lina

q) LL. Ered. Vel. 12. T. 2. p. 247.

und ist mit einer Pfarrkirche unter dem Eitel des bell. Prokop versehen, die schon auf das Jahr 1408. vorkommt r). Im Jahre 1052., in welchem Boszena des Herzogs Brzetissaw Mutter mit Tode absgieng, und zu Alebunzlau begraben wurde, versichere te dieser Perzog den Domherren zu Alebunzlau gewisse Einkunste auf dem Dorfe Fizelicz, davon selbe alljährig an dem Tage des Hinscheidens seiner Mutster ein Garmuz oder Mahlzeit haben sollten s).

- 40 Bludy, Blud, und 41) Goretz, Borecz find zwen Menerhofe.
- 42) Chotiowicz v. 44. mit einer Marienges burtberche. 43) Ibran v. 11. N. 44) Sos bun, Jehun, Jehannie v. 51. N. mit einer 1756. ganz nen aufgeführten Pfarrfirche unter dem Ramen des heil. Gorthard B., die schon 1384. mit eigenem Pfarrer beseht war. Das hohe Altarblatt ift von dem berühmten Maler Ignaz Raab versertiget worden.
- 45) Dobschin v. 26. N. 46) Libniowes und 47) Bahnia oder Baan sind zwen Menerhose.
- 48) Laurschitz, Cauczicz v. 55. N. mit einer St. Bartholomansfirche. 49) Slibowicz v. 12. N.
  - 50) Bniegiczek, Blein : Bniegicz v. 23. N.
- 51) Bieroniczek, Beroniczek ein Menerhof mit 3. N. 52) Dlaubopoliko v. 22. N., liegt an eisnem ichonen Thiergarten , darinn manche schone Lustgebäude zu sehen find.

53)

r) LL. Erect. Vol. 8. C. 10. p. 142.

s) Gelasius Hist. T. 5. p. 309. & 312. ex Diplomate Brzetislai.

- 53) Groß : Willet v. 34. N. 54) Slinow ein Meyerhof. 55) Wifow v. 6, N. mit einer Kirs de ju St. Johann Tauf., die im Jahre 1384. und 1410. mit eigenem Pfarrer beseht war t).
- 56) Luzeez, Luzeze, Luzicza v. 54. N. mit einer Pfarrfirche zu St. Georg. M., die schon auf das Jahr 1384. als Pfarrfirche vorkömmt. Im J. 1.10. stiesen hier die böhmischen und polnischen Kriegs, heere auf einander u).
- 57) Stochowicz v. z. N. 58) Schandow, Bandow, Santow v. 8. N. 59) CBibar eine Schaferen. 60) Chorka ein Meyerhof. 61) Aepolis, Mepolisy v. 55. N. mit einer Magdalenenfirche. Diefes Dorf gehorte por Alters bem Frauenflofter ben St. Georg ju Prag, wurde aber nach der Zeit ber huffitifchen Unruben vom B. Siegmund an ben ben. Peter von Sachrafftian verpfandet, welches &. Georg Podiebrad den Brudern Aiklas, Johann und Gallus von Zachraftian neuerdings beffatiget Rach ber Zeit gelangte biefes Dorf an ben Brn. Gallus von Wartenberg, ber ju gleicher Beit, das nicht ferne von dannen liegende Dorf Stochowicz, welches vor Zeiten gleichfalls bem oben genannten Frauenflofter jugeboret batte, im Befibe bielt, und ' erlangte bierüber 1511. vom B. Wladiflam II. eine folde Beffatigung, baf biefe zwen Dorfer von nie:

man

<sup>1)</sup> LL. Erect. Vel. S. L. 3. P. 154.

u) Colmas Pragenfis. L. 2.

manden, als von dem Könige selbst, oder von dem Frauenkloster ben St. Georg um 1622. ungarische Gulden durfte eingeloset werden W).

"62) Bukowa v. 8. N. 63) Lifthin v. 21. N.

64) Przibeischow v. 26. N. Richt ferne von diesem Dorfe in dem nabe an der Straffe liegenden Walbe bricht ein feiner Tripelstein, davon ich auch ein Stückchen in meiner Sammlung habe, und den die Steinschneider seiner Gute und Milde wegen dem sanz digten venetianischen Tripel vorziehen.

65) Weiß: Chinicz, ein 1788. an der Stelle des ben Zozehnal kaßirten großen Teiches neu angelegtes Dorf v. 30. N.

## Gut Puchlowiß.

Gehörte zu Anfang bes vorigen Jahrhunderes bem Albreche Gestrzibsty, ist aber nach der Schlache am weißen Berge an den königl. Fiskus gezogen worden a). Der jetzige Besitzer hiervon ist Johann Wenzel Astfeld Frenherr von Widrzy. Der gez horen:

1) Puchlowitz, Puchlowicze mit einem Menerhofe von 30., liegt eine Meile von Chlumecz offs warts entfernt.

Gut

w) Urfunde a. Gelasium Menum. T. 1. 264.

a) MS. Condema

## Gut Dobrzenicz.

Das Gut Dobrzenicz ift nech ber Schlacht am weißen Berge Johann dem Eltern Dobezensty konsiscient, um 16696 Sch. Gr. abgeschäßt, und 1623. den 13. Janer an Albrechten Waldstein sür 16000. Sch. Gr. abgetreten worden 2). Nach der Zett brachte es Audolph Seinrich Okolek v. Augezd an sich, und dann gelangte selbes abermal an die Freyberren Dobrzensty, und von solcher Zeit an blieb dies ses Gut ben diesem frenherrlichen Geschlechte dis auf den jestigen Bescher Johann Joseph Dobrzensky Freyberrn von Dobrzenicz. Der gemeine Landmann spricht hier eben so wie ben Puchlowis bohmisch und sucher seine Nahrung in einem mittelmäßigen Feldbaue- Her gehören:

1) Dobrzenicz, Dobrzenicze, Dobronicium v. 74 N. mit einem 1740. zwar ganz neu wieder hersgestellten, 1775. aber während des letzen Bauernaussstandes einigermassen wieder beschädigten Schloße, und mit einer gleichfalls 1740. von Brund auf neu und prächzig erhauten Pfarrkirche unter dem Namen des heil. Blemens Al., die schon auf das Jahr 1384. und 1408. als Pfarrkirche vorkömmt b), ja man kamaus den Merkmalen, die man hier 1740. bet der Abiragung der alten Kirche wahrnahm, schließen, daß selbe

a) MS. Condem.

b) LL. Erect. Vol. 8. D. 7. p. 154.

felbe schon gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunverts eingeweißer wurde. Man traf namlich dasibst
in dem Altartische einen länglichten von gemeinem
Wachs geförmten Rubus in der Länge einer Viertel
Elle, darauf das Siegel des Weißbischofs ausgedrückt war, und einen pergamenen Zettel mit der Jahrzahl
1336., dem Namen des Bischofs, und einer kurzen
Weihungsgeschichte, die uns zwar der Ritter Barl
von Bienenberg in seinen Merkwürdigkeiten Böh;
mens S. 98. liefert, das Original aber gieng 1775.
verloren. Die Ausschriften derjenigen Leichensteine,
welche aus der neuen Kirche gehoben, und in die
auswärtige Mauer ben der neuen Kirche verseht wurs
den, lauten, wie folget:

- if Leta Bozibo MDLII. w Gobotu po G. Zuzanie vmržela gest vrozena Pani Blisska z Dobrženicz Manželka vrozeneho Pana Mikulaste z Medenoz, a turo gest pochowana.
- 2) Leta 1583. Walym Gerze mann Dobrzensty Syn Pana Mikulasse — — Dobrzenicz, Czap, a na Walich nad Labem, navodil se Leta 1578., a ziwor swug dokonal Leta 1583.
- 3) Leta Panie 1650. dne 14. Mage dokonala Ziwot swug w Pann vrozena Pani Baterži: na Schasskowa, vozena Dobrženska z Dobrženicz na Dobrženiczych a Obiedowiczych, proste Boha za grgi Dussy.

Die übrigen sind grossentheils schon unlesbar c). Dimer dem Schlose ift ein Phasangarten. Dobrzenicz liegt an der so genannten Wasserquelle Strzibrenicze 12 Meilen von Prag, 11 M. von Bonigegray, und eben so viel von Bidzow und Chlumeczentsent.

## Gut Sprowatka.

Sprowatka v. 32, N., gehörte 1339. dem örn. Swecho Sprowatka, ju Anfang des siebenzehnten Jahrs. hunderts aber den örn. Dobrzensky v. Dobrzenicz, dann 1774. dem Ritter Emanuel Gestrzibsky v. Riefenburg a). Der jehige Besiher hiervon ist Wenzel Johann Blanner v. Blannern; liegt eine Biertel Stunde von Dobrzenicz entfernt.

## R. R. Rammeralherrschaft Podiebrab.

Im J. 1277. nahm Przemist Gerokar II. die Stadt Podiebrad sammt den hierzu einverleibten Dorfern dem Grn. Blebo weg, und unterwarf selbe der königt. Kammer a). Nach der Zeit gelangte diese Perrschaft au den Grn. Borzko IV. von Kunstadt,

e) Ritter v. Bienenberg Alterthalm. Bohm. 2. Ebl. 82. G. feq.

a) Ibidem G. 84. unb 94.

a) Neplacho a, Gelasium Monum, T. 2, p. 115.

ber fich werft ben Namen von Pobiebrad bengelege batte b). Diefem folgte beffen Sohn Viktorin Boczet V., fonft auch binet genannt von Bunftadt und Dodiebrad Oberftlandrichter in Mabren, ber im & 1420. ben 5. Movemb. vom B. Siegmund, bann von den Zaboriten 1426. auf feinem Schlege ju Dos diebrad belagert murbe. Er fochte bierauf tapfer uns geachtet feines boben Alters noch in eben biefem 3. ans fanglich ben Außig , bann ben Amburg , wo er une ter bem Stadtthore in fiebenzigsten Jahre feines 26ters mit Rolben erschlagen wurde c). Diefem folgte im Besige dieser Stadt dessen Sohn Georg Podiebrad v. Bunftade, ber nach ber Zeit auf ben bohmifchen Thron gelangte, und nach feinem Intritte Diefe Derrichaft feinen Sobnen erblich binterlaffen batte. Bald dare auf traten bie Derren von Podiebrad biefe Berrichafe an die tonigl. Rammer taufich ab d), ben welcher felbe noch beut ju Tage verbleibt. Der gemeine Landmann fpricht in Diefen Gegenden bobmift, und fichet feine Dahrung in einem mittelmäßigen Relobaue.

Die vielsättigen Teiche machen auch ben bieser Perrschaft eine namhafte Rubrit aus, besonders der eine halbe Stunde von Podiebrad nordostwarts entlegene große Teich Blaco, der wie schon bekannt iff, an dem name

b) Calendarium Weleslavinae p. 3.

c) Anonymus rerum Boem. Scriptor. Tom. 2. p. 467. Bartoff. & Cont. Pulkavae.

d) Balbin. Misc. L. 2. c. 2. p. 17.

namlichen Orte abgezapst , und auch angelassen wird, und 1100. Sout Einsaß halt. Der gehören :

1) Podiebrad, Bogy Brady, Podiebradium eis ne tonigl. Rammeralftabt mit einem Schlofe, zahlet famme der Aimburger; und der Birchenvorstadt 215 Saufer, liegt am rechten Ufer der Elbe, darüber 1775. auf tonigliche Untoften eine bolgerne Brucke gefchlas gen wurde, liegt 6 Meilen von Prag, und eine M. bon Mimburg sudoftwarts entfernt, und führet im Mappen, welches ihr des Georg Podiebrad Gohne 1472. mitgetheilet haben, eine Stadtmauer im gold. nen Felde mit einem offenen Thore, und einem weis Ben runden Thurm , darneben ein Abler , beffen eine Balfte fcmarz, die andere aber roth ift, vorgeffellet wird e). Die 37 bierbrauberechtigten Burger haben ibr eigenes Braubaus in ber Stadt , und geffatten ibrer uralten Privilegien gemaß feineswegs bas berrschaftliche Bier in ber Stadt auszustoffen. 3m 3. 1448. ließ Beorg Podiebrad auf dem biefigen Schles be Meinharden, und 1462. ben pabiflichen Legaren Santin, weil er ben Ronig in einer offentlichen Staats. versammlung ale einen Gibbruchigen erflaret batte, auf eine Zeit von eilf Wochen ben Baffer und Brod feftfegen -f ). Unter ben ansehnlichen Bebauben fann man bier rechnen, 1) bas prachtige obgleich uralte Schloß mit einer Rapelle unter bem Damen ber beil. brey Bonige, und vielen andern Zimmern, barunter and

e) Archiv. Civitatis.

f) Paprocky de statu Dom, p. 47.

and noch jenes ju feben ift, in welchem ber B. Georg Podiebrad jur Belt fam. 2) Die Dechantfirche uns ter dem Titel der Breug Erbobung, und Patro. naterechte St., Maj. bes Raifers, Die fcon 1384. mit eigenem Pfarrer befest war. Man trift bafelbft folgende Grabschrift an : Anno MCCCCXLVIII, XIII. Octobris obiit Generosa Domina Kunka de Sternberg, Uxor Generosi Demini Donfini Georgii de Kunstat & Podiebrad Domini Gubernatoris Terrae Boemiae, hic sepulta. Orate pro anima Deum. Byla gest dudych Mati, milowala wife dobre. Panj Erga Kunka de Sternberg. a) Die von einem prager Burger binter ber pobiebraber Brude aufgeführte Marienhimmelfahretirche, und zwar an eben diesem Orte, wo die sieben Bergknappen , wie wir schon im chaffauer Breife G. 44. gemeldet bas ben , unschuldigerweise durch bas Schwert bingerich. tet wurden. 4) Die 1776. für 168 Pferde aufaeführte fon. Stallungen. Bor Zeiten mar bier auch ein Barthauferflofter , bavon aber beut ju Tage feis ne Mertmale angutreffen find g).

- 2) 3bozy v. 58. 3) Patek v. 50 N. mit einer St. Laurenzikiche, die schon auf das J. 1384. vorkommt. 4) Brzeczkow v. 58. N. 5) Bauty, Baut v. 50. N. 6) Schabata ein Gusthans.
- 7) Budimierzicz v. 44. N. mit einer Kirche, unter dem Eitel des heil. Protop 216., Die 1384., mit eigenem Pfarrer versehen war.

g)) Balbin Epitom, L. 3, p. 357. Sechzehnter Theil.

- 8) Dralo v. 44. N. 9) Schlorowa v. 44. N.
- 10) Kascowitz, Kasowicze v. 44. N.
- 11) Lobnicz v. 92. N. 12) Chleb, Chleby v. 92. N. Im J. 1353. kaufte B. Barl IV. dies ses Dorf dem Jesto Wartemberg von Weßele ab; und ichenkte selbes den Mansionariis bey der prager Domkirche h). Im J. 1783 psiichtete ein Theil der hiesigen Dorfgemeinde der helvetischen Glaubenss bekenntniß ben, und wurde mit eigenem Prediger verseben.
- 13) Wesecz, Weseze v. 92. N., liegt an dem Bache Ornawa. 14) Eletrzebicz v. 50 N.
- 15) Aumistowicz, Omistowicz v. 50. N. mit einer St. Wenzelskirche, die \$384. und 1415 mit eigenem Pfarrer besetzt war i).
- 16) Cziniowes, Czinowes v. 85. N., mit einer 1732, ganz neu aufgeführten Dechantkirche und ter bem Namen des heil. Wenzel M.
- 17) Wellenicz v. 68. N. 3m J. 1783. ein Theil der hiefigen Gemeinde der helvetischen Glawbensbekenntniß bengetreten, und mit eigenem Prediger versehen worden.
- 18) Bowy Brady v. 68. N. Diefes, und bie bier folgenden funf Dorfet, als 19) Baczan v. 52. N.
- 20) Germannsdorf v. 52. N. 21) Wolfst berg v. 52. N. 22) Srberz v. 45. N. und 23) Caubenshal, Caubethal v. 46. N. find dem neueiw

ges

b) Urfunde a. Gelas. Monum. Ti 3. p. 351. feg.

i) LL. Erect. Vol. 10. H. 6. p. 296.

geführten rabischen System jufolge aus ben gerftucken Wenerhofen neu ungelegte Borfer.

- 24) Podmok v. 81. N. mit einer St. Bars sholomai Ap. Kirche. Dieses Dorf ist vom B. Wenzel II. sammer Wellenicz 1305: sur Schelles nicz und nich undere Guter an das Frauenklosser ben St. Georg zu Prag abgetreten worden. Diesem zusolze bestätigte 1347. Agnes von Wrzyessew Aebissin und erste Fürstim ben St. Georg den Einswohnern des Dorses Wellenicz alle Privilegien und Freicheiten, die ihnen ehedem verliehen; und zu Rimsburg durch eine Fenersbrunst verzehret worden sind. Ein gleiches ihat 1458. die Fürstinn und Aebissimik Elisse (Elisabeth) doch aber unter der Bedingnist einer gewissen jährlichen Zinsung k):
- 25) Sporznicz, Wopocznicz v. 72. N. so auf unfrer Karte unter bem Ramen Wopoczinecz vors kommt.
- 26) Drbies v. 8. N. mit einer Gr. Galluss Firche, bie 1384. mit eigenem Pfarrer verfeben mar-

27) Senicz v. 46. 28) Woschkob sammt 29) Lustberg v. 6. N. sind jerstudte Schäferenen.

30) Chreschitz, Chresteze v. 46. N. 31) Doż manowicz v. 46. N. 32) Addowessicz v. 57. N. gehörte 1572. dem Grn. Bernard Dobrzensky von Dobrzenicz 1):

**E** 2

33)

k) Hammerschm. in Hist. Monaster. S. Georgii p. 49; 96. & 101.

<sup>1)</sup> Ritt. v. Blenenberg 1: c. 6. 26;

33) Franenthal v. 57. N. ein neu angelegtes Dorf. 34) Lipecz v. 46. N. 35) Baschitz, Boschitz, B

36) Libicz, Libicze, Lubecz, Libicium' jest ein Dorf v. 83. N., vor Alters aber eine fefte Ctat und Schloß, wilches, wie Pullava behauptet, Libuffa anlegte, nach ber Beit aber fammt bem gamen anstoffenden Bebiete ber machtige bohmische Mabit Slawnik und beffen Bemahlinn Striggistawa Eltern Des beil. Adalbert nachmaligen prager Bifchofe im gebnten Jahrhunderte im Besite bielten m). Glas wnit fegnete bas Zeitliche im Jahre 981., Gergegis flama aber 987. n), und hinterließen fieben Cobine, beren Ramemand Abalbert ober Wogtiech nachmals Bifchof ju Prag, Radim ober Gaudentius gegen bas 3. 1000. ernanntet Erzbifchof zu Gnesen, dann Jobiebor, Spirimir, Probrozlaw, (Bohuffam) Porey und Caffaw o). Richt lange barauf ents fanden groffe Beindfeligfeiten gwischen ben Werfco. weczen, und ben binterbliebenen Gobnen Glawniks, woju theils der Rirdenbann, womit ber beil. 2ldalbert die Werschoweczen, wegen ihren öffentlich begangenen Miffethaten belegt batte, theile ber oben er= wahnte Jobiebor, der aufänglich ben bem Raifer Otto III., dann ben dem Herzoge aus Pohlen Bole-

m) Cosmas Prag. L. 1. p. 54. Pulkava a. Gelas. Monum. T. 2. p. 78. Gelasius ex Balbino Hist. T. 2. p. 112. n) Gelasius Hist. T. 4. p. 278. 314. & 318.

o) Ibidem 1, c. p. 422.

lestans Chabry nicht nut wider die Werschoweczen allein, fondern auch wider Boleffam ben rothkopfiggen, einen Gohn Bolestaw des frommen, ben die Werfchoweczen mittlerweile auch auf ihre Seite brache ten, gedienet bat, bauptfächlich den Anlag gaben. Diefer Urfache megen ift biefe ju folchen Zeiten ansehnlide Stadt bes flawnikischen Geschlechte im Jahre 996. von feindlichen Eruppen überfallen, geplundert, gerftoret, und eine große Ungahl ber Menfchen nebft ben legt genannten vier Brudern bes beil. Abalbere graufam ermordet worden. Ben biefer Belegenheit haben wir abermal ein aus ber bagefifden Befchich. te entlehntes Mabrchen ju miderlegen , welches noch du Anfang des vierzehnten Jahrhunderts ganglich unbekannt mar, wie foldes aus ben erften Werken un= fere Dalemil zu erfeben ift, bann erft gegen bie Mitte bes gleich gefagten Jahrhunderts den Anfang genom: men, und legelich ju Sagets Zeiten bas Burger. recht mider alle Billigfeit erhalten batte. Daffelbe besteht in folgender Erzählung, der beil. Malbert foll eben zu dieser Zeit als diese grauliche Morbthat an feinen Brubern ausgeubet murbe, ju Rom in Begenwart des Pabfes die beil. Meffe gelefen, und nachdem er die Ronfefrationsworte ausgesprochen batte, foll er in eine Bergudung gerathen fenn, mabrend folder Zeit bie Leichen feiner ermordeten Brus der zu Libicz zur Erde bestattet, und eben bafelbit einen feiner Dandichube, bergleichen fich unfre Bis Schofe ben bem Deffopfer bedienen, auf bem Altare

vergeffen haben. Bie ungegrundet biefe Erzählung fen, erhellet bieraus, weil man im vierzehnten Jahrbunberte einen bergleichen Sanbiduh in ber prager Domfirche, einen ju Libicz, und einen noch im vorigen Jahrhunderte ju Altbunglau aufbewahret bat-Die ABahrscheinlichkeit Dieser Begebenheit te p). fchien ben Bollandiften billig verbachtig, theile, weil fomobl die fammelichen romifden Beschichtschreiber, als auch die alteften Lebensbeschreibungen diefes bohmifchen Bischofe gar teine Ermähnung von folch einer Begebenheit machen, theils weil es feineswegs ju vermuthen ift, daß der beil. Adalbert fich murde getrauet haben, mitten unter feinen Beinden eine beil Deffe. aufjuopfern q). Der ftartfte Beweis aber fur bas Begentheil ift diefer, daß unfer Adalbere ju jener Beit, ba die Ermordung feiner Bruder vor fich gieng, nicht ju Rom gewesen , fonbern eben auf ber Reise von bes Raisershofe nach Bohmen begriffen mar. unferm Rofmas und andern alteffen Lebenshefdreibung bergenommene, und übel verffandene Borte : daß der beil. Adalbert die Sinrichtung seiner Bruder im Beifte porgeseben, und derselben auch im Geiste beygewohner babe r), mochten etwann unfre fpatere. Befchichtscher ju biefem Jehltritte geleitet haben. Man

p) Pessina in Phosph. Sept. p. 472. Pulkava c. 24. Chanowaky in Vestig. Bohem. piae p. 47.

q) Bolland, in Actis S.S. ad 23. Apr.

r) Cosmas in vita S. Adalberti a. Gelasium Monumento. 7. 2. p. 41. & 58. & Gelasius Hist. T- 4. p. 270,

Man halt übrigens dasür, daß die Leichen dieser gemarterten Brüder im Jahre 1216. durch den pras
ger Bischof Andreas nach der St. Georgikirche zu
Prag überbracht, And daselbst mitten in der Kirche,
wo iht ein Altar stehet, waren bengelegt worden. Im
Jahre 1370. gelangte dieses Dorf an eben dieses
Frauenkloster ben St. Georg zu Prag s). Man
trist in diesem Dorfe zwen Kirchen an, eine unter dem
Antel des heil. Adalbert, die von Alters unter dem
Namen des heil. Georg bekamt war, die zwente unter dem Titel Marten Vorkändigung, in welcher
der heil. Adalbert sall getauft worden senn t). Ein
Theil der hiosigen Gemeinde ist 1783. nach eigenem Bea
gehren mit einem helvetischen Prediger versehen worden.

37) Chotanet, Chotianet v. 83. N. 38) Odrzepco, Odrzepsy sammt 39) Woczinet v. 61. N.

40) Ober Opolan v. 61. N., ein zerstückter Menerhos. 41) Austdorf v. 61. N. 42) Polabecs v. 57. N. 43) Pezednį Lhota v. 85. N.

44) Pistowa Chota v. 85. N. 45) Blud v. 52. N. 46) Woseczet, Blein Wost v. 52. N.

47) Przedbrady, Przedbrad b. 49. N. mit einer 1778. gan; nen wieder hergestellten Kirche unster dem Rumen Mariengeburt, die 1395. 1415. 1398. mit eigenem Pfarrer besetzt war u).

48)

s) Gelasius Hist. Tom. 4. p. 292.

t) Gelasius Hist. T. 2. p. 112. Tom. 4. p. 114. & 292. & Lupac. 10. Octob.

u) LL. Erect. Vol. 4. O. p. 93. Vol. 10. T. 8. p. 204. Vol. 13. L. 1. p. 264.

#### Allodialherrschaft Dimokur.

Im fechzehnten Jahrhunderte geborte felbe ben Drn. von Waldstein', aus deren Beschlechte ben unfern Geschichtschreibern folgende als Befiger von Dis motur vorfommen : Ideniet Oftiepaniczty von Waldftein, der fich mit Marien von Martinitz eine Schwes fler bes Georg Borgita von Martinitz vermablet batte a). Diefem folgte Abam der jungere Oftie: paniczty von Waidstein, ber biese Berrschaft noch 1615. im Besige gehabt b), und felbe balb darauf allem Aufeben nach an ben Brn. Smirgiegty tauflich abgetreten batte. Rach ber Schlacht am weißen Berge aber ift die herrschaft Dimokur ben hrn. Smirziczty tonfisciet, und an Albrechen von Wald: ftein um 17466. Sch. 11. Gr. 51 bg. abgetreten morden c), und foldemnach gelangte biefe Derricaft nach der Entleibung des Albrecht Waldstein ju Eger neuerdings an den oben ermabnten Adam den juns gern von Waldstein d). Gegen die Mitte des vor rigen Jahrhunderte gelangte biefe Derrichaft an die Grafen von Lamboi. Der jegige Besiger Bamillus von und zu Bolloredo Reichegraf zu Walfee, Ritter bes goldnen Bließes, Gr. f. f. ap. Maj. wirkl. gebeimer Rath und Kammerer hat Die Perrschaft Die

1110#

a) Balbini Boemia docta P. 3. p. 184.

b) Sieh ben faursimer Rreis G. 144.

d) Hammerschm, Pr. Gl. Pr. p. 249t

motur in Bohmen nebst Wapelsborf, Absdorf und Bindot in Desterreich nach dem Dintritte der Fürsstinn Maria Anna de Monte Cuculli; gebohrner Gräfinn von Kolloredo erblich übernommen. Der gemeine Landmann spricht hier durchgehends bohmisch, und befordert seine Nahrung mittelst der Biehzucht, und eines mittelmäßigen Feldbaues. Der gehoren:

- 1) Dimokur, Dymokury, Dymokury v. 30. N. mit einem Schlosse, und einer Kirche unter dem Namen Marien Verkündigung, die im Jahre 1384. und 1365. mit eigenem Pfarrer befest war e), jest aber wird selbe von einem Lokalkaplan administritet z liegt zwischen Podiebrad und Bopidino 9 Postmeilen von Prag ostwarts eutsernt.
- 2) Ezernahora oder Sura v. 7. N. 3) Ucus schloß Mowy zamek v. 6. N. 4) Ledetska, Lede. ezek v. N. 5) Swidnicz v. 16. N. 6) Chota winiczna v. 3. N. 7) Pauscht, Paussk v. 4. N. 8) Nausow, Nauzow v. 6. N. 9) Slawikow ein Menerhos. 10) Chorieschiz v. 21. N. mit einer Airche unter dem Namen der Apostel Theilung. Dieses Dorf gehörte sammt Slowecz gegen die Mitste des vierzehnten Jahrhunderts dem Kloster in Idex kas zu Prag und wurde an den Grn. Albert von Waldstein verpfändet f). Im J. 1408. den 2ten Oktober wies Abdiko von Radostow Besisker dieses

e) LL. Erect. Vol. 4. T. 5. p. 93, & Vol. 13. V. 3. 4. p. 299. & C. 6. p. 266.

f.) Urfunde a. Gelafium Monum, T. 1. 248.

Dorfes ber Kirche in Dobrzenicz ein Schock Gr. jahrfichen Zinses auf diesem Dorfe an, im J. 1410, aber wurde dieser Zins auf das Gut Dobrzenicz übertragen g).

- 11) Bleinseithen, Mala Strana b. 4. N.
- beczno v! 20. N. 14) Chranftow v. 22. N. mit einer Kirche unter dem Namen Marien Simmelfahrt. Man wist ben dieser Kirche eine 1658: gegossene Glos de an mit solgender Ausschift: Wilhelm des heilz rom. Reichs Graf von Lumboi, Freyberr zu Coorres, Gerr auf Dessene, Wintershofen, Arnau, Neusschift, Bielohrad und Dymodur, der Kom. K. Maj. Kriegs Rath, Kammerer, General : feld: markhall, und Obrister zu Roß und Lumboi, gebohrne Freyinn zu Beck.
  - 15) Groß-Bozoged, Bozogedy welfy v. 18i N. mit einer Rirche unter dem Namen det hell. Wenz zel M., welche im J. 1384. und most mit tiges nem Pfarrer beseht war h). Man trift beh dieser Kirche eine Glocke an mit solgender Ausschrift: A. 1606. Marquare Seranowsky 3 Swogowicz na Bozogedech, Iluniczych a Choefficzych. Im J. 1561: gehörte dieses Dorf dem Ritter Melchischech Grennowsky von Swagowicz i). Eme halbe Stun-

g) LL. Ereft. Vol. 8. D. 7.

h) LL, Errect. Vol. 8. D. 9. p. 144

i) Prag. Landing. ni Si

de von dannen trift man moch wenige Merkmale bes verfallenen Schloßes Bozoged an, welches 14.23: die Laboriten mit Sturm eingenommen, und 40 Katholiken darinnen getöbtet haben k):

- 16) Schlunitz, Tlunicze v. 14. N. mit einer Pfattefirche unter bem Titel der heil. Ap. Perer und Paul,
  die schon auf das Jahr 1384. und 1386. als Pfarre
  liche vorkömmt 1). Zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts gehörte dieses Dorf bem Dru. Aliste
  von Tlunicz m).
- 17) Sekerzicz v. 20. N. 18) Chotieticz, Chotelicz v. 57. N. 19) Blein Bozoged, Bozogio dek v. 9. N. 20) Dworzisstie v. 7. N. 21) Wosek, Osek v. 12. N. 22) Bniezicz v. 115 N. mnt einer Pfarrkirche unter bem Namen der heil. Ap. Peter und Paul, die schon im J. 1384. und 1419. mit eigenem Pfarrer besetzt war n).
- 23) Jahornicz v. 26. N. mit einer Rirche ju St. Marshaus Ap. An dem gegen Abend lies genden Balde trift man noch weuige Merkmale eines verfallenen Schlaßes an.

24)

k) Mitter v. Bienenberg befdrieb bie Stabt Roniggrap p. 186.

<sup>1)</sup> LL, Ered. Vol. 13. C. 7. p. 269.

m) Ritter v. Bienenberg Bohm. Altetibum, 2. Ehl. 100. S.

in) L.L. Erect. Vol 10. L. 10, 20, 2. 212

- 24) Slowerd, Slowerd v. 18. N. mit einer St. Martinikirche, die 1384. und 1411. mit eiges nem Pfarrer beseht mar 0).
  - 25) Steichow v. 13. N. 26) Winicze v. 12. N. 27) Bamillowes v. 20. N. 28) Wines nisto v. 2. N. 29) Bieronicz, Beronicz, Berunicze v. 34. N., davon 6 nach Chlumecz gehören z ist mit einer schönen Kirche zu Alariengeburt versehen, und gehörte 1589. dem Wenzel v. Lobkowicz, Herrn auf Gerzetin, Berunicz, und Weltrub p).
    - 30) Bonigstadtel, ebedem Bonigsfeld genannt q), Regio-Miestecium, Miestecz Bralowy, eine vom B. Gerdinand I., Maximilian, und Budolph II. privilegirte Stadt, jählet 242. Saufer, führet im Bappen einen Bowen, und ift mit einer tonigl. Poffftagion, von bannen man eine Poff bis Chlumecz, und eben fo viel bis klimburg jab: let , und mit einer Rottunfabrit verfeben, und liegt an der Schlesischen Poststraffe eine Meile von Beublo; Bow, und 9 Postmeifen von Prage offwarte ents fernt. Die biefige Pfarrfirche ift ber beil. Mar= gareth gewidmet, und war fcon 1384. mit eigenem Pfarrer besett. Im J. 1423. als Bigka in ber finstern Racht ben Bonigstadtel gegen Boniggrat feinen Marfc fortfeste, ließ er diefes Stadtel in Brand ite.

o) LL. Erect. Vol. 8. O. 7. p. 159.

p) Paprocky de Statu Dom P. 132.

a) Ronigl. Bandtafel Protoc. p. 196. & 197.

fecten, um burch ein foldes Feuer feinen Eruppen ben unbefannten Beg zu erleichtern r).

Im sechzehnten Jahrhunderte gehörte diese Stadt nebst sieben Dörfern der königl. Rammer zu, Aus dolph II. aber trat selbe an die Irn. v. Trezka käuslich ab, aus deren Geschlechte Wilhelm Trezka Königstadtel sammt den Dörfern: Jahornicz, Kniez zicz, Slowecz, Chraustow, Dworzisste, Gset und Dubeezno laut seines 1569. verfertigten Testaments dem Grn. Atachias v. Olbramoicz sür seine von der Kindheit auf ihm treu geseisteten Dienste erblich versichen hatte s).

### Herrschaft Smidar und Gut Huschis.

Nach der Schlacht am weisen Berge ist diese Herrschaft sammt Schurz' und Domassowicz, so im Bunzlauer Kreise liegt, dem Johann Silber v. Silzberstein konsistiret, pr. 166686 Sch. 29 Gr. und 4 Pf. taxirt, und 1622. den 8. Juli an Marie Mags dalenen Trezkinn um 65142 Sch. 51 Gr. 3 Pf. abgetreten worden a). Im J. 1668, hielt Ludwig Graf

r) Ritter v. Bienenberg Beschreib. ber Stabt Ro. niggraß G. 286.

s) Ritter v. Bienenberg. Alterebam. Bohm, 2, Thl. 189. S.

a) MS. Condem.

Braf Kolloredo von Walkee diese Perrschaft im Besise b), und von dieser Zeit an blieb dieses graft. Geschleche im Besise dieser Perrschaft bis auf den jesisen Inhaber derselben, Kamillus Neichsgrafen von und zu Kolloredo. Die Sprache und die Nahrung des gemeinen Landmannes hat hier ein gleiches Beswandniß mit jener ben Dimokur. Per gehören:

1) Omidar, Omidary, ein 1424. durch Zizta eingeafchertes Dorf, endlich aber 1540. auf die Beranlas fung bes &. Chriftoph Sitwar v. Gilzerftein erflatter Markiffeden von 145 N. mit einem Schloffe, und einer 1749. gang neu bergeftellten Pfarrfirche unter dem Litel bes b. Stanistaus B. u. M., Die icon 1284, mit eigenem Pfarrer befest mar; liegt an dem Flusse Czidlina 10 Meilen von Prag, und & Meile von Men Bidgow nordwarts entfernt. Im J. 1422. als Zizka von Masowicz hier vorben 20g, ließ er Diesen ganzen Bleden in Brand fleden c). 2) Lau; egna Bura v. 39 N. mit einer Rirche ju St. Ges org M. 3) Listowicz, Listowicze v. 46 N. mit einer Rirche unter bem Litel bes b. Mifolaus B., Die 1384. und 1418. mit eigenem Pfarrer befest war d). 4) Schaplawa, Spaplawa v. 23 N. Petrowicz v. 61 N. mit einer Pfaerfirche unter bem Mamen Marten Simmelfahre, Die 1384. mit eiges nem

b) Mitter v. Bienenberg Alterthame Bohm. 2. Chl. 205. S.

c) Paproc. de Statu Urb. p. 99.

d) LL. Erect. Vol. 10. K. 11.

nem Pfarrer besetst mar. 6) Meroschow v. 15 N. 7) Czerwenowes, Czerwentowes v. 33 N. Brziczow v. 24 N. 9) Chota v. 35 N. 10) 2/1e . Bidzow, stary Bidzow v. 70 N. mit einer Kirche 311 St. Protop Ab., die auf bas J. 1385, ale Pfarrfirche vortommt e). Man trift dafelbit folgenbe Grabfdriften an : 1) Leta 1532. po fw. Wawrzinczy vmrzel Oroz. Wladika Pan Jaros Tranowsty 3 Swogowicz a na Choticliczych. Leta 1151. w ten Pondieli pried S. Girgim vmriel Droz. D. Buriafe Tranowsty 3 Swogowicz, a tu: to pochowan gest. 3) Leta Panie 1555. w Mes dieli przed S. Sawlem vmrzel Waclaw Syn Drd. zeneho D. Sacharyasse 3 Passyniewsy, euto gest pos chowan, Leta Panie 1584. w Pondieli przed S. Baterzinan vmrzela gest Oroz. Panna Panna Sses ticzna 3 Ogefcze, a 3 Bunicz, bywffy wyprossena 34-Manzelfu Orozenemu Panti Pyromowi Zapaunowi z Swogkowa, a na Czistegych, kteraž tuto pochowas na oczetawa blabostaweneho Wztrzisjenj.

Im Jahre 1650. starb Deinrich ber altere Baspann v. Swogkow, und wurde eben baselbst begraben. Dier liegen auch: Margaretha Bapaun geschohene v. Gorzeniowes. Dann Gelena Bapaun gebohrne Czidlista v. Gluchow. Die Kirchenglock: sübret folgende Aufschrift: da czasu kralowanj Weliskomocneho a neyneprzemozeniegssiho Kniżete P. P. Rudolska, ten czas Kzimsteho Cysarże, Oberstes D.

e) LL, Erect. Vol. 13.. A. 7. p. 266,

bo, Czestebo, Germansteho Brale, Vrozeny Dan Materna 3 Zwietnieze na Crebeffyegych a w ftarym Bidzowie, gakozto Milownik, ke cti a dwale Dang Boba, tes nabosenstwy Brzestianskeho Collator Jaduffy toboto w ftarym Bidjowie, dal geft tento zwon na fwug wlastni Katlad pro budaucy pamiet fmau Leta 1587, Slowutnemu Panu Bryt; czymu Swonarzi z Lingertu w nowym Miestie Prazstem vdielati, aby zwutem a blasem tobo zwo: nu w znamost se pwazowaly & Czyrkewni Schuscze, thwaleni Pana Boha, a possauchani geho Slowa P nauczenstwi gegych spasytedlnem. Nachbem bas sammtliche Geschlecht ber Drn. Bartenberg v. Befely erloschen mar, schenfte Wladistam II. gegen bas J. 1500. Alt Bidzow dem D. Geinrich v. Mis chalowicz f).

11) Alt Skrzenicz ein Meyerhof. 12) Meu; Skrzenicz v. 11 N. 13) Groß Sluschin, Slusin, Chlusicze v. 45 N. mit einer 1749. neu aufgeführten St. Barbara Kapelle, die von einem Lokalkaplan adminisseriet wird. Das alte Schloß, in welchem Se. Maj. der K. Joseph'II. im J. 1778. während des Krieges sechs Wochen lang das Hauptquartier hielt, wird Alterswegen abgerissen, und soll skatt dessen ein neues gebauet werden; liegt an dem großen Leichen Wodora und Dolens, und hat einen Obst. Zier. und etliche schone Pfasangarten. Es war auch daselbst esedem ein geraumer Thiergarten, der aber für jest ab:

f) Hammerbehm. Pr. Gl. Pr. p. 734....

abgeschaft iff. Dieses Gut hat der Graf Allchael Martinitz an die hiesige Berrschaft kauslich abgetreten. Im J. 1771, und 1773, hielt dieses Gut Albrecht von Spogkow im Besike g.).

14) Blein blufchitz v. 68. N.

von Reu : Biojow.

### Fideikommißherrschaft Kopidlno und Altenburg.

Im Jahre 1365, hielt diese Herrschaft Soenko von Strzewacz im Weste a). Gegen das J. 1409. siel selbe dem Herrn Idenko von Madslaw zu b). Bu Ansang des vorigen Jahrhunderts gehörte diese Derrschafte dem Brasen von Thurn, nach der Schlacke am weißen Berge aber wurde selbe konfiscirt, und auf Besehl des B. Ferdinand II. dem Albreche Waldstein geschenkt c). Nach der Zeit gelangte Boptolno an die Sonn, von Trezka, aus deren Geschlechte Iohann Kudolph Trezka sich mit der Freginn Marie Magdalene Popel von Labbowicz wetcheliche hatte. Diese Frau wird ihrer überaus großen Streiben ge megen von unsern Geschichtscheren nicht zu ihrem

B. Burnett &

g) Paprocky de Statu Dom. p. 132.

a) LL. Erect. Vol. 1. R. 2. p. 48.

b) Ibidem Vol. 9. G. 4. p. 178. 1.1

c) Hist. S. J. P. 3. L. 2. p. 303.

Bortheile geschildert, benn fie beste ihren Gemabl wider feine Unterthanen ju oftermalen auf, und eben barum murbe fie von ihnen gehaft, und inegemein Manda genannt d), welcher Spottname noch beut bu Tage in Bohmen, fonderlich aber in Dabren gewohnlich iff. Diefe allzugroße : Unzefriedenheit , Die fie ju allen Zeiten gegen ihre Unterthanen außerte, mag vielleicht auch eine Beranlaffung hierzu gegeben haben, daß sie 1623. die Perrfchafe Kopidino an Albrechten von Waldftein für Sizelewes, Sadow' und Rogbiergies vertaufcht, und folde Buter ber Derrschaft Smirgicz einverleibt hatte e). Rach bem Dintritte bes gleich erweinten Albrecht von Waldstein, gelangte diefe Deereschaft an ben Brafen Geinnich Schlick, und gegen bas J. 1692. an den Brafen Frang Schlick, f. f. Rammerprafibenten , und Deren auf Welisch, Bopidino, Altenburg und Bartoschowf). Der jehige Besiher Joseph Schlick Reichsgraf zu Pas fau und Weißfirchen, Gr. L. f. ap. Maj. wirkl. Rammerer und Rath, wie auch an bem tubemayns sischen Sofe, dann in dem obeveheinischen und feans Fischen Rreife bevollmachtigter Minister bat felbe nach bem Dintritte feines Baters erblich übernommen. Der gemeine Landmann fpriche hier burchgebends bob-: 10 m. 3 misch.

d) Altt. v. Blenenberg Alterthum. Bohm. 2. Thi.

e) Ibidem p. 196.

f) Hist. S. J. P. L. 2. pagig. Hammerschm Pr-Gl. Pr. p. 741.

mifc, und suchet feine Dahrung in einem theils guten, theils mittelmäßigen Felbbaue. Der geboren :

- nit einem Schloße, und einer 1705. ganz neu hergestellten Pfarrfirche unter dem Namen des heil. Ap. Jakob des Gr., die 1361. den Donnerstag nach Margarethen auf die Beranstaltung des Hrn. Iden Von Strzewacz von Drahoraz getrennet, zu eisner Pfarrfirche erkläret, und von dem Grn. Wasnick von Bopidlno mit 6 Sch. Gr. jährlichen Zinsks beschenkt wurde g); liegt an dem Bache Lesstina 9 Meilen von Prag, und 2 M. von Gieschin, und eben so viel von Neubidschow nordwestwärts entsernt. Im Jahre 1505. zogen die Prager wider Georgen Bopidlansky zu Felde, rückten vor Bopidlno, zersterten das Schloß, und legten den ganzen Markestecken in Brand.
  - 2) Plowes, Psowes, Psk v. 36. N.
- 3) Cholenics v. 44. N. mit einer unlangst nen bergestellten Rirche zu Gr. Martus Lo.
  - 4) Wesen, Wersecz, Wrssez mit einer wieder neu hergestellten St. Laurenzikirche, die 1384. 1409. und 1409. mit eigenem Pfarrer besehr war h). Im Jahre 1787. ist daselbst ueuerdings ein Psarrer anzestellet worden, zählet 61. N.

g) LL. Errec. Vol. 1. R. 2. Paprocky de Statu. Dom. p. 238.

h) LL. Erect. Vol. 13. O. 9. Vol. 8 H. 4.

- 5) Mawosticz v. 48. N. 6) Schidowicz, Kidowicz v. 38. N. 7) Biechar, Biecharz, Biechar v. 75 N. mit einer St. Adalbertfirche, die 1384. 1392. und 1403. mit eigenem Pfarrer besetzt war i).
  - 8) Slawosticz, nicht ferne von bannen lag die für jest abgetretene Blischkower Kirche unter dem Namen des beil. Georg M.
  - 9) Butschowes, Buczowes v. 46. N., bavon 10 nach Dimotur gehoren.
  - 10) Megnecz v. 31. N., liegt mitten zwi- fchen groffen Teichen.
  - BI) Altenburg, Stary hrady, Stara falfch Scara v. 40. N. mit einem alten Schlose, und einer Rapelle unter bem Namen des heil. Johann Taufers.

Im Jahre 1341. ben 29. Decemb. verschrieb Arnest von Pardubitz kraft seines lehten Willens, ben er eben auf dem hiesigen Schloße versaßt hatte, seinem Sohne Arnest, der zu solcher Zeit Dechant an der prager Domkirche war, und bald darauf zum prager Erzbischof ernannt wurde, die Stadt Pardusbitz sammt den Dörfern Ostrzessan, Bukwina, Czyrsna, Chora Bibarsta, und Chora Przewoz, seiner Gemahlinn Abeliczka aber das Schloß sammt dem Dorste Stara, die Geadt Liuban (Liban, dann die Odrsfer Grzmin, Wazicze und Sedlystze k).

i) LL. Erect. Vol. 4. E. 3. Vol. 10. L. 9.

k) Urfunde a. Balbin. in vita Arnesti L. 1. c. 13. p. 75.

- 12) Rimenin v. 34. N. 13) Miltowicz, dann 14) Neuhof sind Menerhose. 15) Lischno, Licino v. 25. N. 16) Sedlischt, Sedlisst v. 36. N.
  - . 17) Wazicz v. 15. N. 18) Audrnicz, Odrinicz v. 31. N. mit einer Kirche zu Sr. Marstinus B., die 1384. und 1411. mit eigenem Pfarzrer besche mar 1).
- 19) Zahub v. 17. N. 20) Liban, Libanie eine Stadt v. 149. N. mit einer 1754. auf die Beranftalung des Brafen Frang Seinrich Schlick mit vielen Roften gang neu mieder bergeftellten Pfarrfirche unter bem Eitel bes beil, Beiftes, führet im ABappen eine Stadtmauer mit 2 Thurmen, zwischen welchen ein Dufeifen, und ein Dirich vergeftellet mers ben. Diefe Stadt geborte im vierzehnten Jahrhuns berte den Drn. v. Pardubicz, und gelangte endlich an deren Erbfolger ben prager Ergbifchof Arneft I., ber bier ein Spital gestiftet bat m). Diefe Stadt ift 1574. mit manchen Borrechten vom B. Maximilian begnabiget worden n); und liegt an dem Bache Bystrzicze 81 Meile von Prag, , 3 M. von Jung: bunglau, und eine halbe Stunde von Altenburg fuds marte entfernt.
  - 21) 3liw, Oliw v. 34. N. mit einer Kirche unter bem Damen ber Breugerfindung.

<sup>1)</sup> LL. Erect. Vol. 9. K. 11.

m) Baibin, in vita Arnesti L. 3. p. 235 & LL. Erect. Vol. 2. C. 4.

n) Archiv. Civit.

- 22) Anniericz v. 58. N. 23) Psinicz v. 62. N. mit einer St. Georgi UI. Kirche, die 1384. mit eigenem Pfarrer beseht war.
- 24) Bozadirek v. 8. N. 25) Brzeschitz, v. 62. N. Bystrzicz ist schon im bunzlauer Breise ben det herrschaft Gerenicz vorgekommen.

### Gut Hohen-Weseln.

Im J. 1420 hielt Czenko v. Wartemberg dies ses Gut im Besike a). Im sechzehnten Jahrhünderste siel selbes den Rittern Dohalsky von Dohalicz zu, aus deren Geschlechte kliklas im Jahre 1549. und 1571. dem prager kandtage bengewohnet hat. Ben diesem Geschlechte verblieb dieses Gut bis nach der Schlacht am weißen Berge, wo selbes dem Ritter Joh. Fried. Borzek Dohalsky von Dohalicz entnommen, und an den kon. Fiskus gezogen wurde b). Der jesige Besiser dieses Gutes ist Johann Wenzel Reichsfürst zu Paar, Frenherr zu Gardberg und Grottenstein. Der hiesige Landmann spricht bohmisch, und besordert seine Nahrung auf gleiche Art, wie jener ben Kopiolino. Per gehören:

a) Diplomat. Waldsteinio Wartemberg. a. Gelas. Mos num. T. 1. p. 223.

b) MS. Condem.

- 1) Wohen:Wesely, Soch-Wesely, oder Aoths Wesely, Wyseke oder czerwene Wesely ein Marker steden v. III. N. mit einem Schlose, und einer Pfarrkirche unter dem Namen des heil. Aikolaus v. Tolentino, die schon auf das Jahr 1361. vors kommt c); siegt an dem Fluse Czidlina 20 Weilen von Prag, und eine Weile von Boptolno emfernti
  - 2) Ehota weselsta v. 24. N. . .
- 3) Welkschitz v. 23. N. mit einer Kirche un'ter dem Namen Marien Simmelfahrt, ben welcher Jekko von Warremberg Burggraf in Prag eine Siftung unter dem Zeugnise seines Sohnes Beneß und Waniek von Warremberg errichtete, laut welscher der hiesige Pfarrer wochentlich am Samstage eine Marieumesse abzusungen verpflichtet wurde d).

### Gut Turf und Zbierf.

Bestehet aus mehrern shemaligen Gutern, well the vormals verschiedenen Derren zugehöret haben, nach der Zeit aber sind selbe theils vom B. Kerdlenand II., theils von Albrechten Waldstein dem eher maligen Studentenseminario in Gleschin gewidmet, und theils von den gitschiner Jesuiten selbst für das ers wähnte Seminarium um baares Beld erkauft worden, wie wir ben Geschin- aussührlicher vernehmen

mer.

c) LL. Erect. Vol. 1. R. 2. p 47.

d) Ibidem l. c.

swerden. Für jest aber, nachbem die Aufhebung der sämmtlichen Seminarien in ganz Bohmen im Jahre 1785. und 1786. vor sich gieng, sind diese pr. 123708. st. abgeschäste Güter nehst einem Kapital von 8958-st. für 70 gieschiner Bürgerstinder mit Borzuge allen andern, dann für die neupacker Stadtkinder, ben dezen Abgange aber für andere Auswäctige durch die untern lateinischen Schulen studirende Knaben dergestalten bestimmet worden, daß ein jeder aus ihnen jährlich aus diesem Fond ein Stipendium von 50. st. erhalte. Die Sprache und die Rahrung des hiesigen Landmannes hat ein gleiches Berhältniß mit jener ben Koptolno. Der gehören:

1) Tursch, Turz, Turzy mit einem Schloße, zählet samme 2) Subalow 58. N., und liegt zwischen Gitschin und Sobschiez, von benden eine halbe Meiste, und von Prag 10 gem. Meilen entsernt. Dieses Sut gehörte 1624 der Erdfinn Klisaberh gebohrenen von Waldstein, die sich mit dem Frenherrn Baspar von Zerorin verehelicht hatte, dann gelangte selbes an den Frenherrn Peter Wot von Zerorin, von dem selbes das jesuiter Kollegium in Gieschin 1635. den zoten December, und bast daranf das Dorf Suboged von dem Grasen Wolfgang Berka läuslich übernommen hatte a).

a) Hist. S. D. P. 3. L. 4, p. 680, 619. & P. 4. L. 1, P. 271.

- 3) Ibiers, Ibersnik v. 80. N. Im Jahre 1504. starb hier die ehemalige Besigerinn dieses Gustes Johanna Bluczka von Libodrzicz, und ist in der Rirche zu Metliczan bengelegt worden b). Dies ses Dorf liegt ben Soben: Wesely, fast eine Meile von Tursch südwarts entfernt,
  - 4) Labaun v. 29. N.
  - 5) Schereticz, Zereticze b. 67. N.
- 6) Welhoscht, so auf unster Karte unter bem Mamen Wibost vorkommt, jablet 21. N.
  - 7) Strzibrnicz v. 19. N.
- 8) Sradisto v. 20. mit einer St. Matthaus. 21p. Kirche, die 1384. mit eigenem Pfarrer besetht war, jest wird selbe seit 1788. von einem Lokalkaplan administriret.

### Gut Wolanicz.

Der jesige Besiser hiervon ift der Dr. Cobias Greizl v. Granzenstein. Der geboren :

- 1) Wolanicz, Wolanicze v. 80. N.; liegt eis ne halbe Stunde von Soben-Wesely westnordwestwarts entfernt.
  - 2) Patrzim v. 2. N.

R.

a) Ritter v. Bienenberg Bohm. Alterthum. 1. Thl. 125. G.

## K. K. Kammeralherrschaft Smr= kowicz.

Gehörte zu Anfang des vorigen Jahrhunderts dem Sen. Johann Georg Wachtel, nach der Schlacht am weißen Berge aber ist selbe konsiscirt, und 1623. den 13ten Janer an Albrechten Waldstein um 48948 Sch. 30 Gr. kaustich abgetreten worden a). In eben diesem Jahre bestimmte zwar Albert Waldsstein dieses Gut sammt Sorzeniowes für die Jesuizien, die er zu Gieschen stiften wollte, das solgende Jahr darauf aber wies er ihnen statt dessen die Derresschaft Mileschowes an b). Für jest gehöret diese Herrschaft der k. k. Kammer zu. Der gemeine Landmann spricht hier böhmisch, und befördert seine Raherung durch den Feldbau. Per gehören:

1) Groß: oder Alt & Smrkowicz, Welky Smrkowicze v. 63. N., liegt 10 Meilen von Prag, und eine halbe Meile von Ueu: Bidjow nordwarts ents fernt. Albrecht Waldstein hat auf dieser Herrschaft ehedem ein großes Pferdegestütt angelegt c). Die Lieberbleibsel des verfallenen Schloßes Weitmühle werden heut zu Tage durch den Teich ben Smrkozwicz gedeckt, davon, wie Krabicze von Weitmühle

be-

a) MS. Condem.

b) Hist. S. I. P. 3. L. 3. p. 469-

e) Balbin. Misc, L. 2. in Additament. p. a.

bezeuget, noch im Jahre Isso, einige Merkmale zu sehen waren d).

- 2) Wobora, Geffatt v. 21. N.
- 3) Blein: ober Weu: Omrfowicz v. 23. N.
- 4) Groß: Chomuticz sammt 5) Blein Chomus ticz, Chomuticzek v. 83. N., davon 23 nach Gits schin gehören, mit einer Pfarrkirche unter dem Ramen des heil. Dionisius, die schon 1385. 1387. 1390. 1391. 1393. 1396. 1397. und 1401. mit eigenem Pfarrer besetzt war e).
- 6) Alte Wohnischtian, Ghnistian, Chnickan samt 7) Reus Wohnischtan v. 72. N. mit einer St. Wenzelskirche, die auf das Jahr 1384. 1394. 1407. und 1407. als Artirche vorkommt f); jeht aber wird selbe von einem Lokalkaplan abministriret.
  - 8) Therestengab, Tereziedar v. 19. N.

Ram=

d) Rifter v. Bienenberg Befchreibung bes Ronigs. hofe p. 24.

e) LL. Erect. Vol. 3. p. 77. Vol. 12. C. 12. Vol. 4. X. 5. Vol. 12. D. 1. Vol. 13. G. 4. Vol. 4. D. 8. G. 8. Vol. 13. L. 6.

f) LL. Erect. Vol. 12. E. 6. Vol. 7. O. 6. Vol. 8. Fr 9.

## Kammeralabministrationsherrschaft Wiltschowes.

Miltschowes gehörte fammt Grobicgan ju Unfang bes vorigen Jahrhunderts dem friedrich Bos rzet Dobalfty, nach bet Schlacht am weißen Berge aber find biefe Buter tonfiscirt, und 1623, ben 30. Man an Albrechten von Waldstein um 30931 fl. 84. fr. tauflich abgetreten worden a). Der gleiche ermabnte Waldstein wies endlich biefe Guter nebft anbern Dorfern mehr bem 1624. ju Girichin von ihm geftifteten Jefuitertollegio zu ihrem nothigen Unterhalte an., und fo blieben bie Jefuiten im Befige biefer Derrschaft bis auf das Ir 1773., in welchen dies fe Guter nach ber Aufhebung biefes Orbens an Die Rammeralabminiftration gezogen, und die Gintunfte bier-. von jur Penfionirung ber Erjesuiten angemiesen mur-Die Sprache und die Rabrung des gemeinen Landmannes bat bier ein gleiches Berhaltniß mit jes ner beb Smrkonicg. Der geboren:

- 1) Miltschowes, Miliczowes v. 49. N. mit einem Schlose; liegt an dem Fluse Czidlina 10 Meilen von Prag, eine Stunde von Gitschin, und eben so viel von Sohen:Wesely entsernt.
  - 2) Wrbitz, Wrbicze v. 53. N., davon 1 nach Glischinowes oder Aumburg gehöret.

- 3) Grobiczan, Gvobiczany 4) Popowiez p. 45. N., liegt nicht ferne von Gitchin, und ift mit einer Martengeburstirche verseben, die von den gitschiner Jesuiten 1660. errichtet wurde b).
- 5) Chora Bradlicz, Bradleczka, oder Schetes micka v. 46. N. mit dem verfallenen Schlofe Bradlecz. 6) Czidlina v. 46. N. mit einer Kapelle unter

dem Ramen bes beil. Schugengele.

7) Brzesto, Brzesta v. 46. N., biefe swed Dorfer liegen famme 8) Daubeawicz, Dobrawicz v. 46. N. swiften Lomnicz und Ginthin an den außersten Branzen bes bunglaner Breifen.

9) Witinowes v. BI, N.

- 10) Viemitschowes, Aemessowicz, Viemcze; wes v. 78. N. mit einer Kirche zu St. Pezer und Paul Up., die schon auf das Jahr 1374. 1378. 1381: 1384. 1397. 1405. 1406. 1407. 1418. 1415. als Psantische vorthum c).
  - 11) Postowes, Butowes v. 53. N.
  - 12) Tiefchin v. 35. N.
    - #3) Saudna u. 35. N.
    - 14) Waldicz v. 35. N.
      - 25) Petto v. g. N.
    - 16) Gorzissowsky eine Muhle.
      - 17) Lhota jelezniczka v. 20. N.

### Alodial:

b) Balbin, Misc. L. 3. c. 9. p. 135.

e) LL. Erest. Vol. 12. A. 5. A. 7. E. 20. Vol. 4. M. 5. Vol. 13. O. 1. Vol. 7. G. 3. Vol. 8. A. 1. Ol. 5. Vol. 11. 7.

### Kammeralabministrationsherrschaft Wiltschowes.

Miltschowes gehorte fammt Grobicgan ju Unfang bes vorigen Jahrhunderts bem friedrich Bo= rget Dobalfty, nach ber Schlacht am weißen Berge aber find Diefe Buter tonfisciet, und 1623. den 30. Man an Albrechten von Waldstein um 30931 fl. 54. fr. tauflich abgetreten worden a). Der gleiche ermabnte Waldstein wies endlich biefe Guter nebft anbern Borfern mehr bem 1624. ju Girichin von ibm geftifteten Jesuitertollegio ju ihrem nothigen Unterhalte an., und fo blieben bie Jefuiten im Befige Diefer Derrschaft bis auf das Er 1773., in welchen dies fe Sitter nach der Aufhebung Diefes Ordens an Die Rammeralabminiftration gezogen, und die Ginfunfte biervon jur Penfionirung ber Erjesuiten angewiesen mur-Die Sprache und die Nahrung bes gemeinen Landmannes bat bier ein gleiches Berhaltniß mit jes ner ben Smrkonicg. Der geboren:

- 1) Miltschowes, Miliczowes v. 49. N. mit einem Schlofte; liegt an dem Fluße Czidlina 10 Meilen von Prag, eine Stunde von Gitschin, und eben so viel von Soben-Wesely entfernt.
- 2) Wrbitz, Wrbicze v. 53. N., davon 1 nach Glischinowes oder Aumburg gehöret.

- 3) Grobiczan, Svobiczany 4) Popowiez v. 45. N., liegt nicht ferne von Gitschin, und ift mit einer Marlengeburstuche verseben, Die von ben gitschiner Jesuiten 1660. errichtet wurde b).
- 5) Choca Bradlicz, Bradleczka, vder Schetes micka v. 46. N. mit dem verfallenen Schlofe Bradlecz.
- 6) Czidlina v. 46. N. mit einer Kapelle unter dem Ramen des hell. Schutzengels.
- 7) Brzesto, Brzesta v. 46. N., diese zwied Borfer liegen samme 8) Daubrawicz, Dobrawicz v. 46. N. swischen Lomnicz und Ginshin an den außessten Granzen des bunglaner Breises.

9) Witinowes p. 51, N.

- 10) Cliemitschowes, Clemessowicz, Cliemczą: wes v. 78. N. mit einer Kirche zu St. Peter und Paul Ap., die schon auf das Jahr 1374. 1378.
  1381. 1384. 1397. 1405. 1405. 1407. 1414.
  aud 1415. als Psaudirche vortonun c).
  - 11) Puttowes, Butowes v. 53. N.
  - 2) Ciefdin v. 35. N.
    - #3) Saudna v. 35. N.
    - 14) Waldicz v. 35. N.
      - 15) Pello v. 5. N.
    - 16) Gorzissowsty eine Muble.
      - 17) Chota Belezniczka v. 20. N.

#### Alodial:

b) Balbin, Misc. L. 3. c. 9. p. 135.

e) LL. Erest. Vol. 12. A. 5. A. 7. E. 20. Vol. 4. M. 5. Vol. 13. O. 1. Vol. 7. G. 3. Vol. 8. A. 1. O. 5. Vol. 11. 7.

## Mlodialhetrschaft Welisch, Wolschiß, Dischtiekrnge, und Bartaschau.

Die Betrichaft Welifch geborte im brengebnten Jahrhunderte ber tonigl. Kammer gu, und ift im Jahre 1277. vom Drgemiff Ottofer II. dem Gen. Czieczo v. Budieowicz für die Gereschaft Frauem bergy wie wir schon im budweiser Breife ermabnet baben, gegeben worden. Dach ber Beit gelangte bief: Berrichaft an die Grn. von Wattemberg, aus bes ren Befdlichte Jefto felbe an ben Bon. Johann für andre Buter, Diefer fammt ber Gtadt Bitfcbin. 1316. an den Drn. Porbo ober Pura von Fried Mand a), beffen Cobn aber Barl IV. 1958. fut die Derrschaft Bost abermal an Marquarten von War-- Benberg vertaufche batte b). Zu Anfang bes funfgebuten Jahrhunderts bielten bie Drn. Tregfia von Lipa diefe herrschaft im Befige, benen man: 1434. Die vom baster Koncilio den Bobmen zugeftundenen . Rompattaten jur Bermabrung auf ihrem feften Schloße Welisch anvertrauet bat. 2us beren Beschlechte find uns als Befiger Diefer Berrichaft folgende befannt, Aiklas der jungere gegen das Jahr 1506+, von dem

a) Balbin. Mifc. L. 5. K. 2. p. 47. Rohn Befdr. ber Stadt Friedland und Reichenberg S. 36. & Balbin Epitom. P. 3. p. 321.

b) Diplomat, Waldsteinio Wartemberg a Gelas, Monum. T. 1. p. 223.

bem wir ichon im chaffaver Breife G. 100. ein mehreres ermabnet baben. Diefem folgte Johann, und bann gegen bas Jahr 1550. Wilhelm Tregfa, ber fich wider die Eurfen ju miederholten Maleu febr tapfer biolt, und 1562. in ben Frenherrnftand erhoben wur-De c). Im Jahre 1569. verfchrieb ber gleich ges nannte Wilbelm fraft feines letten Billens Gitibin, Bumburg, Welifch und Pafa feinen Bettern Burian, Serdinand, Jarostaw, Idenet und Mitlas Tregta von Lypa, mit foldem Bedingniffe, daß in Sterbfal-Ien biefer vier Bruber einer bem andern im Befice Diefer Guter folgen follte d). Bu Unfang bes vor rigen Jahrhunderts bielt Beinrich von Thurn biefe Derrichaft im Befige, ber 161g. bem prager Land; tag bengewohnet, und mabrend bet protestantischen Unruhen in Bohmen die landesftandischen Eruppen kommandirt batte. Dach bet Schlacht am weifen Berge aber ift diefe Berrichaft an ben tonigl. Biffus gezogen, pr 170000. abgeschäft, und 1622. ben 22ten Juli auf Befehl bes Bon, ferdinand II. bem Mibrecht Waldstein geschenkt worden e). Bu Anfang bes gegenwartigen Jahrhunderts hielten bie Reichs= grafen von Schlick Diefe Dettschaft im Befige, aus beren Babl Untonia Josepha verwittwete Brafing von Schlick, gebohrne Grafinn von Kolloweat felbe E 2 laut

c) Ritter von Bienenberg 2. Ebi. G. 187.

d) Königl. Landtafel w Awaternu trhowem cierwes nem Leta 1569. w Sobotn po wsech Swarych.

o) Hiff. S. J. P. 3. L. a. p. 3034

faut ihres letten Willens 1770. Den Grafen von Weißenwolf erblich verschrieben hatte. Die jesige Besiserinn dieser Perrschaft Elisabeth Fürstinn von Weißend Witerhazy, gebohrne Reichsgräfinn von Weißend wolf hat nach der Zeit die übergen Riterben mit baarem Gelde befriediget, und den Besis dieser Derr, schaft für sich allein übernommen. Die Sprache und die Nahrung des gemeinen Landmannes verhalten sich hier eben so, wie den übrigen Gutern, die wie bis jest angesühret haben. Der gehoren:

1) Welisch, Weliß nad Giczinem, ein ehedem wohl befeffigtes, jest aber in eigenem Schutte begrabenes Bergichloß, welches Wilhelm Tregta mit farfeu Mauern, tiefen Graben, und einem im Felfen gebaneuen Brunnen verfeben f), und mit einem prade tigen Thiergarten umrungen batte; liegt 10 gemeine Meilen von Prag, und brey Biertel Stunde von Gitfdin wefffudmarts entfernt. Im Jahre 1628. den Iten Mary fertigte Albreche Waldstein einen Stiftungsbrief ju Bitfdin aus, laut beffen et 12 Brangiffauermonde auf diefem Schlofe geftiftet, und ju ihrem nothigen Unterhalte Die Borfer Grydla und Brzelin fammt dem dazwischen liegenden Balbe, dann allidhrig 40 Strich Rorn, 8 Gimer Rarpfen, 6 Gimer Dechten, wochentlich ein Bag Bier, und zwen Bauernhofe jur Anlequng eines Menerhofes, wie auch 6000. fl. zu Erbauung des Rlofters und einer Tran-

f) Balbin, Mife. L. g. p. 98.

Branzistiriche angewissen hatte g). Diese Stif, sung aber tam nicht zu Stande, indem der gleich erwähnte Stifter bald darauf zu Eger mit Tode abgieng. Während des breyfigiahrigen Krieges dieme dieses Schloß den kaiserlichen Soldaten statt einer Fostung wider die Schweden, von dennen selbes ungeachtet aller angewandten Mühe keineswegs konnte erobert werden. Dach geschlossen Friede aber wurde dieses sosses auf kaiserlichem Briede aber wurde dieses sosses auf kaiserlichem Befehl geschlissen h).

- 2) Alt Welisch v. 28. N. mit einer 1685. ganf-neu und wieder schon bergestellten St. Wenzele. Pfarrfirche, die schon 1384. mit eigenem Pfarrer besetz war.
- 3) Worldin, Worlfyege, Otffpege ein Schloß, liegt an einem großen Teiche der Stadt Giefchin entgegen.
- 4) Ezeikowicz, Ezeskowicze, Ezekowicz v. 26. N. 5) Dolan, Dolany v. 24. N. mit einer Kirche unter bem Litel bes heil. Machaus Ap., die 1384. 1407. 1412. mit eigenem Pfarrer beseift war i).
- 6) Wefecz v. 13. N. 7) Kostelec v 3amen Weliß, Kostelecz bey dem Schloße Welisch v. 14. N. mit einer Parienhimmelfahrteirche, die 1384. 1392.

1393.

g) Urfunde in Diplomat. Waldsteinie Wartenberg. 2. Gelas, Monum. T. 1. p. 274.

h) Reiffenstuell 1. c.

i) LL Erect, Vol. 13. P. 10. V. R. B. S.

- 1393. 1405. 1445. mit eigenem Pfarrer befeste war k).
- 8) Stary Alisto v. 19. N. mit einer St. Franziscikirche, daran eine 1459. gegossene Glocke anzutressen ist.
- 9) Gitschinowes, Giczinowes v. 13. N. mit einem Schloße und einer Kapelle unter bem Litel des beil. Anton von Padua.
- 10) Blein Slatina sammt 11) Groß Slatina v. 57. N. mit einer gegen das Jahr 1760. neu hergestellten Pfarrkirche unter dem Namen Marienhimmelfahrt, die 1384. 1396. 1402. 1404- 1408. 1412. 1413. mit eigenem Pfarrer besetzt war 1).
- 12) Tscheschow, Czessow v. 37. N. 13) Libiz Bir, Libissicze v. 30 N. 14) Betten, Getten v. 21. N. 15) Bartoschow, Bartaussow, Bartaschau v. 12. N., gehörte 1576. dem Grn. Johann Repom. v. Swogs kow m). 16) Schitietin, Zitietin v. 26 N.
- 17) Bilsto v. 30. N. 18) Drahoras, Dras boras v. 20. N. mit einer St. Petri und Paulistirche, die 1361, mit eigenem Pfarrer besehr war n).
- 19) Chota Andrnicz v. 15. N. 20) Chigitz, Chygicze v. 63. N. mit einer 1700, neuhergestellten Kir
  - k) LL. Erect. Vol. 12, E. 7, G. 3. Vol. 7, B. 9. Vol. 13. Y. 20.

<sup>1))</sup> LL. Erect. Vol. 12. J. 13. Vel. 6, F. 7. Vol. 8. B. 6. R. 3. Vol. 9. P. 7.

m) Prag. Landtag n. J.

n) LL. Erect. Vol. 1. R. 2.

Rirche unter dem Ramen der heil. Ap. Simon und Indas, die 1384. und 1409. mit eigenem Pfarrer! beseht war 0).

- 21) Stržewacz, Crzebacz v. 43. N.
- 52) Madsaw v. 18. N. mit einer St. Prostopifirche, gehörte ehebem dem Grn. v. Bozel ju, wie die hier noch vorhandigen. Grabsteine ausweisen:
- 23) Bukwicz v. 26. N. mit einer 1769 neu erg bauten St. Johann Uep. Bapelle. 24) Podhrady ein Flecken v. 31. N. 25) Arzelma, Brzelin v. 15. N.
- 26) Chota blasna v. 26. N. 27) Stydla v. 16. N. 28) Brzezina v. 15. N. 29) Wosstrusan, Gftrzeczen v. 34. N. mit einer Pfarretirche unter dem Namen der Breuzerböhung; die zu husstischen Zeiten ihres geistlichen Vorstehers beraubt, und erst 1693. neuerdings zu einer Pfarrstirche erkläret worden ist. Nicht serne von dannen ist ein Gesundbad.
- 30) Woharzicz v. 29. N. 31) Deschriekrey, Dischriekrey v. 25. N. mit einem Gesundbrunnen, und einer 1761. auf die Beranskaltung der Gräsinn Anstonia Josepha v. Schlick erbauten St. Prokopikapelle.
- 32) Sangchin, Samstina v. 29. N. mit einem 1739. zum Theil abgetragenen Schlößchen, und einner Pfarrkirche unter dem Titel des heil. Wenzel VII., die 1673. auf die Beranskaltung des Johann Seinz rich Soberk Aitters v. Sennersdorf Herrn auf Sam-

o) EL, Eroft. Vol. 8, F. 2

Samschin und Maczkow ganz neu wieder hergesteller, und 1740. auf die Beraniassung des bern. Joseph Reichsgrafen von Schlick Herrn auf Altenburg, Bopidlno, Wokschin, Gieschinowes, Barrossow, Groß:Borka, Deskiekrey, Samschin, Czakowicz, Sohen-Augezd, Arnan, Meuschloß und Liboricz, ob selbe ichon 1384. 1390. und 1410. mit eigenem Pfarter beseit war p), neuerdings mit einem Administrator, und 1787. mit einem Pfarrer versehen worden ist. In dieser Kirche trist man solgende Grabsschriften an:

- 1) Leta Panie 1584. vmrzela gest vcoz. Panni Anna 3 Gerotorffu, rozena 3 Lisowa, 4 tuto na Samssinie pochowana gest.
- 2) 1578. vmrzel gest vroz. Pan a Stateczny Kytirz Abraham z Gerstorfu, a tuto na Samssinie pochowan gest.
- 3) Nicht ferne von dem Altare des beil. Bajes tani: Epitaphium Perillustr. Dni. Leweneur a Grüne wall S. C. Regiaeque Catholicae Maiestatis, Cameraeque Boemiae Consiliarii, Judicii Cammeratici & Feudalis Assession, Domini în Samschina & Dieschtiekry, nec non Perillustr. Dnae. Annae Franciscae Leweneur a Grünwall, natae Lamottin de Frintrop Coniugis eius Dilectissimae praemottuae.
- 4) Epitaphium Nobilis atquae honestissimae Matronae Generosae Dominae Apostoniae Valowiciae de Ursano, quae ex suc mortali vita post piam in-

VO3

<sup>2)</sup> LL, Errett, Vol. 12. R. S. Vel. 13. S. 4. ...

vocationem Filii Dei ad immortalem XII., Septembris in gallicinio translata est, annum agens actatis LVIII. Eadem die in hac aede sacrata honorisice sepulta est. Anno salutis humanae MDLXXX.

Aufonio prognato solo generosa Virago,
Hoc tumulo placida morte soluta iacet.
Pectore constanti, quae summi dogma tonantis
Dilexit, fatis est quoque vica suis.
Ordine legitimo vitam suae crimine duxit,
Femineum studuit querere laude decus.
Lustra bis exegit felici Sidere quinque,
Insuper octo annos, mox cadit, atque perit.
Ornavit sobolem sacratis moribus amplam.

Quae de Gerstorso nomine nomen habet. Nam suit in rebus vigilans, prudensque tuendis, Et regit oleram sedulitate domum.

Illius ergo Fides, Pietas, Benefacta manebunt, Qualiscunque aetas posteritatis erit.

At tu, qui cernis moestissima busta Viator,
Detunctae, hincabiens, molle precare solum.

Joannes Ignatius Paczovinus secinit, & saciebat
die eadem gratitudinis ergo Samschinae 1580.

5) An dem Altare Der Simmelfahrt Maria ift folgende Grabschrift einer unbenannten Frau aus dem hobergischen Beschlechte ju lefen :

Bde fe Poczesini zastawte, Bdo gsem ga bila, poważte, Niekdegssy Pani w Samssinie: O Marnost! giż leżim w blinie,

Dod Oltargem Matty Bogy D Berfftorfftym Merwych Logy, W Chramu tobo lewau Stranu. Bys gis brzo wranenie wstanu. Dwaczacy paty Listopad Fiwota meho List popad, W trzidezatym ffestym Letu, Cat zeleny wiet vichl my en. Ofhly trzy bory zeleny, Ofthl y mug Zwitet czerweny, Victly ty czerstwy Lipany, Ofchnete tat Danni, Danny. Protog tiech Wrffum cstenarsy, Marnosti newierzte Starzy, Meb ziwot wast staly negni, Ofrz Smrt w hodinie se zmienj. Pokudi gest wam blawa zdrawa, W Missech rozum, dobra sprawa, Wstante ze Ona, nechte glofti Veeczte se t Bozy Miloste. Precite, a wie nestugte, Ma mnie Mirtwan pamatugte, Abych brzo z blubokosti Dostala se do Radosti. Tento Mapis Ptery catete, 3de przed Oltarzem fleknette, Modlete se 3a mnie, Zadam was, Gednau Oczenas a Sdrawas.

Ferner war hier auch eine Kriegssahne mit dieser Ausschrift: Johann Gerodorf von Masschwicz
1617. Der Altar unter dem Ramen Maxienemps
fängniß ist auf die Veranstaltung des Srn. Wens
zel Madora v. Solopist, und dessen Gemahlinn
Unna Barharina Madora, gebohrner Sochberg ers
richtet worden. Die größere Kirchenglocke ist mit
diesen Worten gezeichnet: Jur Phre Gottes gegose
sen war von Donati Sprortern 1638. Friedrich
Sobert von Sennersdorf Serr auf Samschin. Die
mittlere: M. Martinus Cuculus de Crosticz Decanus
Dubensis, darauf auch das Wappen der Peren Crosticz
auf einer Münze zu sehen ist.

- 33) Plhow, Plhow v. 28. N. 34) Obers Lochow, v. 12. N. 35) Unter Lochow v. 18. N.
  - 36) Famost sammt 37) Blatla v. 17. N.
  - 38) Strzelicz, Strzelecz v. 19. N.
  - 39) Suboged, Subogeda v. 26. N.
  - 40) Chora parzesta v. 11. N.
  - 41) Chotta Brzesta v. 10. N.
  - 42) Libunecz v. 21. N. 43) Ginolicze v. 31. N
- 44) Bradda, Brada v. 14. N. mit einer St. Bartholomai Up. Birche. Nicht ferne von bannen find noch auf einem Dugel wenige Merkmale eines verfallenen Schloftes wahrzunehmen.
- 45) Prachow v. 15. N. 46) Kibniczek, Ay: bniczek v. 6. N. 47) Sollin v. 34. N. 48) Was hawecz, Wohawecz v. 18. N. 49) Maczkow ein Weperhof. 50) Battin v. 8. N. liegt bep Strzewacz.

'Pod Oltargem Marky Bogy D Berffeorfftym Merwych Logy, W Chramu tobo lewau Stranu, . . . . Byz giz brzo wranenie wstanu. Dwaczaty paty Listopad Tiwota meho List popad, D trzidezatym ffeftym Cetu, Tat zeleny wiet vihl my tu. Oschly trzy hory zelený, Ofchl y mug Bwitek czerweny, Vichly ty czerstwy Lipany, Ofchnete tat Panni, Panny. Protog tiech Weffum estenary, Marnosti nemierzte Starzy, Meb ziwor wast staly negni, Ofrz Smrt w hodinie se zmienj. Połudi gest wam blawa idrawa, W Millech rosum, dobra sprawa, Wftante je Sna, nechte glofti Oteczte se t Bozy Milosti. Ptecite, a wie nestugte, Ma mnie Mrtwau pamatugte, Abych brzo z blubokosti Dostala se do Radosti. Tento Mapis Ptery catete, 3de przed Oltarzem flekneite, Modlete se 3a mnie, Zadam was, Bednau Oczenas a Sdrawas.

Ferner war hier auch eine Kriegssahne mit dieser Ausschrift: Johann Gerodorf von Masschwicz
1617. Der Altar unter dem Ramen Maxienemps
fängniß ist auf die Veransfaltung des Srn. Wens
zel Miladora v. Solopist, und dessen Gemahlinn
Unna Barharina Miladora, gebohrner Sochberg ers
richtet worden. Die größere Kirchenglocke ist mit
diesen Worten gezeichnet: dur Phre Gottes gegoss
sen war von Donati Sproetern 1638. Friedrich
Sobert von Sennersdorf Serr auf Samschin. Die
mittlere: M. Martinus Cuculus de Crosticz Decanus
Dubensis, darauf auch das Bappen der Herrn Crosticz
auf einer Munge zu sehen ist.

- 33) Plhow, Plhow v. 28. N. 34) Obers Lohow, v. 12. N. 35) Unter Lohow v. 18. N.
  - 36) Samost sammt 37) Blatla v. 17. N.
  - 38) Strželicz, Strželecž v. 19. N.
  - 39) Suboged, Subogeda v. 26. N.
  - 40) Chota parzesta v. 11. N.
  - 41) Chotta Brzesta v. 10. N.
  - 42) Libunecz v. 21. N. 43) Ginolicze v. 31. N
- 44) Bradda, Brada v. 14. N. mit einer St. Bartholomai Up. Birche. Nicht ferne von dannen find noch auf einem Dugel wenige Merkmale eines verfallenen Schloßes wahrzunehmen.
- 45) Prachow v. 15, N. 46) Ribniczek, Ay: bniczek v. 6. N. 47) Sollin v. 34. N. 48) Was hawecz, Wohawecz v. 18. N. 49) Maczkow ein Wenerhof. 50) Battin v. 8. N. liegt ben Strzewacz.

16) Plauschnicz, Plaussnicze v. 49. N.
17) Widoch mit einer Kapelle unter dem Dasmen des heil. Schutzengels.

# Herrschaft Kumburg und Aulibiß, sonst auch Gitschin genannt.

Beborte ju Anfang bes vierzehnten Sabrbuns berts ben Orn. v. Wartemberg. Rach ber Zeit gelaugte felbe an die konigl. Rammer, bald barauf aber 1316. an den Gen. Putha v. Friedland, und lett. tich wieder an die ben, v. Warcemberg, wie wir foon ben ber Berrichaft Welisch G. 65. gemeldet baben a). Bu Unfang Des funfgehnten Jahrhunderts gelangte diefe Berrichaft, ob burch Beurath oder ans bere Bege, ift mir unbefannt, an die Drn. Bruffina V. Richtenbung b), aus beren Beschlechte Seinrich die Stadt Boniggram ju wieberholten Malen überfallen, und geplundert batte c). Im fechzehnten Jahrhuns derte hielten die Serren v. Tregka Diese Berrschaft im Besige, wie wir foon ben ber Bereschaft Des Usch gemeldet haben. Im Jahre 1607. trat 30% bann Audolph Ercifa biefe Berrichaft an Jaroflas wen Smirziczky kaustich ab d). Dessen Gohn Jas

TOS "

a) LL. Erect. Vol. 7. K. 7. p. 132.

b) Ibidem l. c.

c) Ritt. v. Bienenberg Beschreibung ber Stadt- R& niggraß S. 297.

<sup>4)</sup> G. faurgimer Rreis C. 338.

roffam folgte nach bren Jahren feinem Bater in bie Emigfeit nach, und verschrieb biefe Derrichaft feinem Better Albrecht Johann Smirgiczky. Rach deffen Lobe entftand ber icon ben Schwarze Boffelees im Paurgimer Breife ermabnte Erbftreit zwifchen beffen benben binterlaffenen Schweffern Blifabeth Agtharis me vermablten v. Parsenberg, und Marggereth Sa-Iomene vermählten an den Gen. Geinrich Glamata. Die Sache murbe vor bas Bericht gebracht, und die fammtliche Erbichaft bem Geinrich Glawate guge fprochen. Da nun diefer Seinrich mit fieben von der tonigl. Landtafel bierzubestimmten Rommiffarjen 1620. ben iten gebe. ju Giefdin, angelangt mar, um ben Befig von diefer Derrichaft ju nehmen , ließ Elifas beth Batharine v. Wartemberg, Die fich eben ju folder Zeit auf dem Schlofe in Citidin befand, die Schlogebore fperren, und miderfehtifich eine Zeit lang ; .nachdem fie aber ihre Drohungen ohne Bruche und Wirkung, und auch ichon ben gangen Rath und bie fammelichen Burger ben beinrich Glawara ju bul-Digen bereit ju fenn mahrgenommen bitte , fo rief fie ibre eigeneir Goldaten in ihr Zimmer, reichte ihnen Bein zu trinten nach ihren eigenen Millen und Begebren, und da die tonigl. Rommiffarien gegen funf Ubr Abends mit der Juventicung im Schlofe beschäftiget -waren , führte fie die gleichermabnten Golbaten in ein tiefes Bewolb berab, wo mehrere Connen Dulver vorratbig lagen , und bieß einen jeden fo viel davon, als er nothig batte, ju faffen. Die betrunte-

iten Goldaten aber verhielten fich ben diefer Belegen beit bergeftalten unvorsichtig, baß fie eine brennende Lunte in eine folche Pulverronne fallen liegen, wo-Durch der gange vordere Theil bes Schlofes famme der Roun v. Wartemberg nebft den tonigl. Kommiffarien und 65 anbein Berfonen in bie Buft geforenat wurden c). Dad ber Schlacht am weißen Berge fluchtete fich bie binterlaffene Bittme Mars gareth Galomene Fregim v. Slamata que bem Lande , und verließ ihre fammellichen Buter in Stich. Das folgende Jahr darauf verebrte ber Bon. Kerdinand II. Diefe Detrichaft ber tren geleiftes Ben Dieufte wegen Mnem eapfern Reibberen Brecht Waldftein, Ja et feine ehemaligen Gater gros Rentbeils verlauft , und mit bem biervon geloffen Belbe , welches fich mich bem eigenen Beftanbniß bes Raifers auf 40000c Gulben belief, zwen hundert wohl geubte Reiter ju Dienften feines Landesfürften ausge-Salten batte. Balb barauf verfeste ifin auch bet Raifer in ben Brafenftand, und ernannte ibn endlich :1627. nachben er gang Schleffen erobert bane, jum Derjog von Sagan f). Dachbem aber Albrecht Waldfieln nit Tobe abgegangen war, übernahm Zu; Dolph freghert v. Ciefenbach Beneral ber Artillerie 1635. Diefe Derricaft von bem Raifer tauflich um 20000 Bulben , und verpflichtete fich noch barüber fein ganges Regiment ein Monat lang aus feinem eigenen

e) Befindere Rachticht von biefem Jufalle gebruckt in Prig 1620.

f) Hit. S. J. P. 2. L. 2. p. 303.

menen Bermogen ju befolben g). Bu Enbe bes gleich gemelbren Jahrhunderts bielten Die Grafen v. Greens berg biefe Betrichaff im Befige b), nach ber Beit aber fiel felbe ben Brufen v. Traitemannedouf jus-Der jegige Befiger gerdinand Reidigraf ju Ctautmanneborf und Weineberg, Freiherr auf Bleichens berg, Regau; Burgau und Lagembad, Gr. f. f.: up. Maj. wirfl. geheimer Rarb und Rammerer, Ritter bes golbnen Bließes, und bevollmächtigtet Minis fer in ben offerreichtschen Rieberlanden bat felbe nach bem Dintritte feines Baters Worbert erblich übers nommen. Der gemeine Landmann fortot bier bobs mifc, und fuchet feine Dabrung in einem theils Der gebo guten , theile mittelmdligen Relbbaut. ten :

1) Gieschin, Giesing Grezinium, ehebem eint unter bem Ramen Stosina bekunntes Dorf, welches auf die Veranstaltung bes den. Beneß v. Wartem? derg von Bon. Wenzel II. 1302. in die Zahl bet Stadre verseßt, und sowohl von vem gleich genannten Beneß, als auch von den Brüdern Peter und Czenlek von Wartemberg eben so, wie kleu. Blot zow mit manchen herrlichen Frenheiten versehen wurd ber

<sup>2)</sup> Roulgl. Landtafel auf bad Jaht ib36, ben gten Apri Hift. S. J. P. 4. L. 1. p. 216:

h) Balbin. Misc. L. 3. p. 74;

de i). Dent ju Tage ist Gieschin eine wohlgebaute Schus. state mit Mauern, jählet sammt der Ale- und Aeustade 315 Nauser, und liegt an dem Fluße Czydlina mitten zwizschen den Bergen: Bumbweg, Bradlecz, Czydlina, Brazdy, Prachow, Tador, Sura Zedin, Sorta und Welisch, 10 gemeine Meilen von Prag, und 2 Meilen von Areu-Bidzow nordnordwestwarts entsernt. Im J. 1519. den 15ten May, 1572. den 1ten August, 1588. den Donnerstag nach Laurenzi, und 1768. den 14ten Oktober ist diese Stadt großentheils eingezäschert k), und 1648. von Schweden ganzlich ausgeplündert worden 1).

Unter die ansehnlichern Gebaude verdienen hier gerechnet zu werden: 1) das prächtige herrschaftliche Schloß, welches 1610. Albrecht Waldstein ausgeführet hatte. Er ließ auch vor der Stadt eine ziemlich große und zur Pferdezucht angemessene Strecke Landes einzaumen, und Mitten daselbst einen Thurm aussühren, auf welchem ein Thurner Worgens und Abends mittels eines Trompetenschalles die Füllenzwärter zur Pflegung und Fütterung der Pferde ausmuntern sollte m). 2) Die Kirche zu St. Jakob

i) MS. Civit. Giezinensis a. Wenc. Czervenka in Gloria Domus Waldsteinianae p. 12.

k) Lupac. Paproc. de Urb. p. 219. Chronicon Sedlie. p. 89.

<sup>1)</sup> Hift. S. J. P. 4. L. 4. p. 463.

m) Rhon. Beschreibung ber Stadt Friedland aus bem Thomas Carve c. so.

Ap., die 1360. 1384. 1404. 1413. 1414. mit eigenem Pfarrer befett mar n). Als aber Albere Waldstein laut eines 1624. ben 15ten Oftober ettichteten Stiftungbriefes 40 Jefniten in Die hiefige Stadt eingeführet, und benfelben fatt ber Guter Smrkowicz, und Horzeniowes die Perrschaft Mils ezowes sammt ben Dorfern Webies Grobieganye Niemezowes, Witinowes, balb Popowitz, die Muhle Borzissowsky, Czydlina, Breska, Samezy, Daubrawicze, Detlo, Chora Belegniczta, Tiefdin und Butowes gu ihrem' Unterhalte angewiesen batte Dh. raumte er ihnen auch biefe gegenwäerige Rirche threm Gebrauche ein, welche nach der Beit, Da 211 bert Waldstein ben Grundstein ju einer anbern Rirthe unter bem Titel bes beil. Up. Jatob legte mit dem Ramen des beil. Janas belegt, und 1701 von bem Gouftied Bapaun Frenheren v. Swoytows Bifchofe aus Roniggraß fenerlich eingeweihet warben ift p). Eben biefer Waldstein ftiftete auch 1627. ben 26. Decemb. bafelbit ein Seminavium nachit in ber Rofalienkirche fur bundert Junglinge, unter wet-· den

n) LL. Ereck. Vol. 1. K. 2. Vol. 8. B. 6. Vol. 9. P. 6. Vol. 13. V. 8.

o) Urfunde in Diplomat. Waldsteinio-Warremb. a. Gelas Monum. T. 1, p. 351. Hist. S. J. P. 2. L. 4, p. 529.

p) Cruger. in Sacris Pulveribus 23. Decemb. P. Joannes Müller T. 4. MS. Histor. p. 441. & 943. a Carol. Rohn. in Antiquit, Eccles, p. 56. Circus li Reginohradec.

den 10, die fich dem geiftlichen Stande widmen wollten, und 20 aus dem Abelftande gezählet, und in blauem englischen Euch gekleidet' werden follten. Bu dieser Stiftung widmete der Stifter nebst verschiedenen andern die Dorfer Labaun und Lhora Labaunsta und den sogenannten Furiershof 4).

3) Die Dechantfirche unter dem Litel bes beil. Ap. Jakob des Gr , woju eben diefer Albert Eu; febius Waldftein 1630, ben Brundftein legen ließe und felbe nach ber Art ber Rirche ju Rompoftella erricheet, und mit einem Drobften und vier Prieftern befest haben wolkte ju beren Unterhalte er bas But Maczkow und bas Dorf Setzeliez angewiesen bata te i). Machdem er aber 1634. ju Eger, wie es fon genugfam befaunt ift, bas traurige Ende nahm, fam and diefes Wert nicht ju Stande, eben fo, als die Seifeung ber Barmeliter und frangiffaner, und bie In legung bes neuen Bistums, welches er bier mit Ge nehmhaltung bes Pabfies Urbanus des achten lant eines 1624. aufgesehten Stiftebriefes in eben bicfet Stadt fliften , und jum Unterhalte des Bifchofs, bagn er den prager Domberrn Tiburtius Botwa befimme batte, eines Probftes, eines Dechants, eines Erzbechants, und zehn Domheeren die Derrschaft 21w

libicz

q) Urfunde in Diplomat. Waldstein - Wartemberg. a. Gelasium Monum. T. 1. p. 368.

<sup>1)</sup> Urfande 1. c. p. 348.

Itbles und ben Flecken Telegno verschrieben hatte s). Ueberdieß legte er auch ein nahmhaftes Rapital ben bem altstädter prager Magistrate au, damie von den hieraus jährlich einlaufenden Jinsungen entweder zwey Juden, die den katholischen Glauben annehmen, oder aber in Abgang derer, zwen adeliche Jünglinge, die sich dem geistlichen Stande widmen wollten, unterhalten wurden t).

- 4) Die 1753. gang nen wieder hergestellte Ritz che zu St. Johann Cauf. auf dem fogenannten Drete Bostofrant.
- 5) Die Kirche der schmerzhaften Maria mit einem Spitale, welches Albert Waldstein 1629. Ein 17ten Oktober für 2z arme Manner und eben so viel Weiber angelegt u), der Stadtmagistrat in Biczin aber zu Ende gebracht hat w), saut solgender Ausschrift, die noch heut zu Tage ben dieser Kirche anzutreffen ist: D. O. M. A. Honori SSmac & Individuae Trinitatis, tompli huius fabrica, pietate in Doum, & in egenas charitate erigi coepta ab illmo & Excellmo D. D. Alberto D. G. Duce Megapolitano, Fridlandiae & Sagani, Principe Vandslorum, Comite sverinensi, Domino in Rostok & Stragard, cuius primum hunc sapidem ex delegato Illmi & Revdmi

s) Urfunde 1. c. p. 342. Hift. S. J. P. 2. Lib. 3. p. 305.

t) Wene. Czerwenka l. c. p. 33.

u) Urfunde a. Gelafium Monum, T. I. p. 352.

w) Wenc. Czerwenka l. c. p. 35.

Revdmi D. D. Ernesti Sanctae Rom. Ecclesae Cardinalis ab Harrach Archiepiscopi Pragensis iecit Blasius Slaninus S. J., Collegii Ciczinensis Rector. A. 1629. die 17. Octob.

Communitatis vero inscriptio sequens oft:

Idem ante signatus

Illmus D D. Albertus a Waldstein Princeps Fridlandiae actis fioc in loco ex dimidio fundamentis, infecto opere A. 1634. manibus cessit. Menti vero piae compatiens Communitas Giczinensis, memor Genitorum, gnatorumque suorum, votis, animisque iunctis praesentem sediculam ad maiorem Dei gloriam, Sinctorumque eius laudem, praesertim vero SSmae Matris compatientis de Sale nuncupatae dignissimum honorem erexit; in qua in octava commemorationis Fidelium Desunctorum ritu solemni prima missa oblata suit die 9. Mensis Novembris A. 1663.

6) Die Magdaienenkieche auf dem Berge Sebin oder Tebin, und an dessen Juse die 7). Kirsche ju Allen-heiligen, die 1384, und 1410, mit eigenem Pfarrer besehr war x).

In der hiesigen Gegend sind insgemein stattlich gebante Pferde, und der so genannte Serpentinstein anzutreffen y).

Der hiesigen Stadtgemeinde gehöret der Marktfeden Bisenstadt, Teleznicze, Telezno v. 169. N. mit einer 1759. neu hergestellten Pfarrfirche unter bem

Ĺ

x) LL. Erect. Vol. 10. B. 4.

y) Balbin, Misc. L. & c. 33. p. 82.

dem Namen des heil. Egidius Ab., die icon 1384. und 1408. mit eigenem Pfarrer befest war z). Zur Derrschaft Bumburg gehoren folgende Derter:

- 2) Ein ehebem wohl befestigtes, jest aber in eigenem Schutte begrabenes Schloß Bumburg, bavon noch ein Theil eines eingestürzten Thurms, und eiliche im harten Stein gehauene Reller zu feben find.
- 3) Aulibicz v. 40. N. mft einer 17.6. ganz neu wieder herzestellten Kirche unter dem Ramen UTarienverkündigung, die 1384. und 1416. mit eiges nem Pfarrer besicht war na).
- 4) Luzan, Lazan v. 115. N. mit einer Pfarr: firche unter dem Namen der hell. Mar. Magdalene, die 1384 u. 1406. mit eigenem Pfarrer beseht war bb).
  - 5) Krzedecz v. 12. N. 9) Bamenicz v. 28. N.
- 7) Bonecz Chlum v. 38. N. mit einer Kirchezu St. Peter und Paul Ap., die 1384. 1401. 1407. 1419. mit eigenem Pfarrer beseht war cc).
  - 8) Bowacz v. 19. N. 9) Trztienicz v. 44. N.
- 10) Newraticz v. 53. N., davon 19 nach Smekowicz gehören.
  - II) Machoofto ein jerftucker Menerhof.
- 12) Robaus v. 55. N. mit einer Breugfizcho, bie 1384. und 1412 mit eigenem Pfarrer befest mar dd).

L3)

<sup>&#</sup>x27;z) LL. Erect. Vol. 8. C. 10.

as) EL. Erect. Vol. 10. H. g.

bb) LL. Erect, Vol. 7. G. 24

cc) LL. Errect. Vol. 13. K. 10. Vol. 7. Lib. 4. Vol. 11. R. 2.

dd) LL. Erect. Voh 9. N. I.

- Ig) Alorawezicz v. 7. N. 14) Chelnicz Phelnicz v. 22. N. 15) Dilecz v. 21. N.
  - 16) Poduleß, Padulsch v. 26. N.
  - 17) Unter Tamezy, Tames v. 28. N.
- 18) Broo v. 39. N. 19) Brsmole, Brsmole v. 10. N. 20) Siegenom v. 49. N. 21) Austin. 47. N., 22) Biela v. 87. N. 23) Cehstadel Libstade ein Markistecken v. 113. N. mit einer Pfarreliecke u. 5t. Georg M., die 1384. mit eigenem Pfarrer besetzt war, liegt an dem Bache Woleska. 12 Meilen von Prag, und 2 M. von Gisschin norde warts entsernt.
  - 24) Boschrialfta Wolesmieze v. 79. N., führ zet ben Ramen von dem nahe daran liegenden vers fallenen Schlose 25) Boschrialow, Bosstialow.
  - 26) Cièmesta v. 22. N. 27) Dolan ober Dokeze v. 13. N. 28) Bystra v. 58. 29) Gage, Gaye v. 15. N. 30) Peržinom v. 89. N.
    - 31) Podoly eine Chaluppe, und Muble, die pach Seardenbach geboret.
    - 33) Waldicze v. 19. N. 34) Swogek v. 36, N. 35) Cample v. 40. N. 36) Resthkopow, Kostopow v. 60. N. 37) Alt Paka, Stara Paka v. 113. mit einer Se. Cauxenzikirche, die 1384. und 1395. mit eigenem Pfarrer beseht war ec),
    - 38) Wikow. 39) Men Daka, Goma Paka pad Kokerniczy ein Stanton v. 321. N. mit einer Pfarrfirche unter bem Namen bes beil, Alkolano B.

die schon auf das Jahr 1384. 1410. 1414. als Pfarrfirche vorkomme ff); liege an dem Bache 200 fernicze 12 Meilen von Prag, und 2 ML von Gitfdin nordoffmaris entfernt. Nebft ber fcmerghafs ten Marienkapelle, liegt nicht ferne von biet ein Daulanerflofter, welches Utitolaus Bank gegen bas Enbe bes vorigen Sabrbunderts bier geftiftet, und denfelben bas Dorf Chotec3' gewidmet bat. dolph Frenherr von Tiefenbach verschrieb laue feines letten Millens biefem Rloffer eine nahmbafte Summe Belbes, mittelft beffen eine prachtige Marienhimmelfahrekirche ben biefem Rloffer errichtet, und von dem toniggrafer Bifcofe Gottfried Bapaun von Smortoma feverlich eingemeihet wurde gg). Im Jahre 1785, ift dieses Kloster laut eines Dofbelrets jenen Ribftern, die aufgehoben werben follen, bengerechnet worden. Bor wenigen Jahren ift auch in biefer Begend von einem biefigen gefcicten Arzee ein gesundes Minetalwaffer entdeckt Man trift in der berumliegenden Gegend worden. dren verfallene Schloffer, als: an dem Berge Lewin, dann auf dem Bergmaniger Berge, und an bem fo genannten Orte Blamaning, ber beut zu Tage gang wit ABald bewachsen ift.

40) Bohmisch Prosect, oder Proswicz auch Proschwisz genaute v. 18. N.

41)

F) LL. Erect. Vol. 13. S. 6. Vol. 9. Q. 2.

<sup>12)</sup> Cruger. I. c. 2. April: p. 18.

- 41) Wust Prosecs, Proschwies, Puffa Proswieze v. 16. N. mit einer St. Wenzelskapelle.
- 42) Lewin, oder Lewiner Bls v. 85. N. mit einer Rirche zu Allen: Geiligen, die von einem Lozkalkaplane versehen wird.
- 43) Wrchowina, ober Kokienay, Kokeenay v. 71. N. 44) Seudinka v. 19. N. 45) Aubistas wicz, Auslauf v. 63. N. mit einer 1712. gant neu wieder hergeskellten Kirche, die 1384. mit eigenem Pfarrer besetzt war; jest ist selbe mit einem Lokale kaplan versehen.
  - 46) Augezd podhorni v. 23. N.
  - 47) Staw v. 29. N. mit einer St. Petri und Pauli: Birche.
  - 48) Drzewenicz v. 42. N., ehebem ein Gut für sich, welches 1533. Seinrich Berka v. Duba im Besitze hielt bh).
    - 49) Blein Chomutics v. 23. N.
    - 50) Chota Baczakowa v. 21. N.

### Gut Choteck.

Gehörte ehebem der Fraule Justina Burggra, sinn v. Dohna, und dem Herrn David Seinrich v. Schirrhausen. Nach der Zeit gelangte dieses Gut au die königl. Kammer, bald darauf aber kauslich an den Herrn Waldstein Perjog von Friedland, und nach

nach besten Tobe kauslich an Johannen Geswerowsky. Sodann überkamen dieses But die PP. Servicen in Wien fundationsweise, welche es wieder im Jahre 1644. dem Perrn Audolph Renherrn von Teufensdach zu Meyerhosen, (weil selbes durch die Kriegsalduss start ruinirt war, und die PP. Servicen solches wegen einer weiten Entsernung wieder zu erhöben und auszubringen nicht vermochten), kauslich überließen al. Um das Jahr 1653. verschrieb gedachter Verr Ausdolph Frenherr von Teusenbach dieses Gut dem neu gestisteten Paulanerkloster ben kleupaka. Diese Ordensmänner waren ehedem ben lleberkommung dieses Gutes in Chotersch, um das Jahr 1701. aber, da das Kloster in Neupaka schon vollends zu Stando gesommen war, sind seibe dahin überzogen.

Dieses Rlofter ist zwar im J. 1785. jenen Rlostern, (wie schon ben Neupaka die Ermäsnung geschah)
die aufgehoben werden sollten, bengerechnet worden,
dermalen aber eristirt selbes noch, und wird vom selz
ben das Gut Chorresth administriret.

Die

s) Raufbrief bes herrn Anbelph Fregheren von Leufenbach Wien ben 12. May 1644., und Landstafiertraft ben 5. Aug. im J. 1654., bann Dofstonfens bes Raifers Ferbinand III. Wien ben 19. Inli im Jahre 1644. Lestamentseptraft aus bem olivenfarben Raufquotern ben 6. Marzim J. 1653.

Die Sprache und Nahrung des hiefigen Candmannes verhalt fich hier eben fo, wie ben ben übrie gen bis jest angeführten Derrichaften. Der gehoren :

- 1) Chorecz, welches dermalen nach Zerstückung des Menerhofs aus 70 N. bestehet, und mit einer Sr. klikolaikirche, die 1384. mit eigenem Pfarrer beseht war, versehen ist. Nach der Zeit war diese Kirche zur Pfarren Reupacka als Julial zugetheilt, zedoch wurde die Seelsorge die game Zeit her von den PP. Paulanern bestritten. Dermal ist hier eine neue Lokalie im Jahre 1787. angelegt worden, zu welcher die Oreschaften Chorecz, Waldan, und das zur Derreschaft Bielohrad gehörige Dorf Kzidelew einverleibt ist.
- 2) Waldau, Waldow v. 46. N. davon 2 nach-Bielohrad gehören. Auf dem von der Kirche abges sonderten Thurm befinden sich 2 Glocken, die größte hält 18 Centner: auf welcher folgendes zu lesen ist: Chwaltez Pana & Czymbaly dobře zniegicy, Chwalz tež ho na Czymbalych Oriessenje. Wssezdy duch chwal Sospodina. Justina Slecžna Rozena Purz chrabienka z Donina na Chocži i gakož Mogžise powyssyl hada na Paussyl, tak ma powissen byri Syn Czlowieka, aby každy, kdož wierži w niez ho, nezahinul, ale miel žiwot wieczny.
- du Anfang des sechzehnten Jahrhunderts mag dieses Gut (mit oder ohne Waldan ift unbekaunt) dem Derrn Affolaus Bule zugehört haben, weil in dem Schlößt folgende Schrift auf einem eingemaustrten Steine angebracht ist:

Leta 1509. euro Twez dal gest stawiett vros zeny Pan Mitulas Aule z Chocze a na Choczi. Chotetsch liegt im Mittelgebirge 11 Meilen von Prag und anderthalbe M. von der Stadt Gischin.

## Rammeraladministrazionsherrschaft Pekta.

Geforte vor Alters ben Den. Prafto'v. Denta, von bem, wie Balbin bafur baft, die Drn. Warsemberg v. Lemberg berabstammten a). 3m funfgehnten Jahrhunderte gelangte felbe an Die Den-Borgiegty v. Bougicy, aus beren Befchlechte Mis folans 1490. Die Dberftlanbesfchreibernfielle im Ronigreiche Bohnnen begleites batte b). In Magebus ten Jahrhunderte bielten feibe die Bruber Johann Beorg und Wilhelm Lithoborfty von Chium Daupitnann bes toniggraßer Rreifes fige c), und traten felbe 1544. Den Samffag vor Margarethen fammt ben Dorfern Bull, Chota, Ranz hau, Widemigel, Uhlin, Bukowina, Biela, Obers und Unter : Jaword, Medatedicz, Bukowina, Boco: wnicz, Wrzesnif, Cerin, Blein Miletin, Dobefche Roth Trzemeschna, Meudorf, Erbwy, Bostofrant, und Ratensty an Seinrichen Offopet v. Weißotras

a) Mice L. 5, Vol. 8.. N. 5.

Hammerschm Pr. Gl. Pr. p. 774.

<sup>-)</sup> Balbin, Mifc, L. 2. c. 8. p. 94.

dowies um 8750 Sch. bohm. Gr. ab d). Im J.
1627. verschrieb Albrecht Auseb Waldstein den Markistecken Peczka sammt dem Schloße laut des den Radim angesührten Stiftungsbriefes dem neu gestifteten Karthäuserkloster in Waldies. Nach der Ausbedung diese Stiftes sind die sammtlichen Güster an den Religionssond gezogen, die Einkunfte aber gleichfalls zur Pensionirung der ausgehobenen Mitzglieder dieses Ordens bestimmt worden. Der gemeine Landmann spricht hier bohmisch, und suchet seine Nahrung in dem Feldbaue. Der gehoren :

- 1) Petzka, Peczka ein Marktslecken v. 152. N. mit einem ehebem sehr festen Bergschloße, welches die Waisen 1432. ein ganzes Jahr hindurch vers geblich belagert hatten e), und mit einer Dechantskirche zu St. Barrholomaus Ap., die schon 1384.
  1411. 1417. mit eigenem Pfarrer besehr war f); liegt an den Bachen Brodek und Jaworek 11½ M. von Prag, und 2 von Gieschin osknordwärts entsernt.
- 2) Bilay, Biley v. 106. N. 3) Ratkin, Rad; kin, Kadkynie v. 106. N. 4) Stikow, Stikowy v. 106. N. 5) Stupney v. 69. N. mit einet 1717. neu hergestellten Alar. Magdalenenkirche, die 1384. und 1412. mit eigenem Pfarrer besetzt war g).

. 7)

d) Ronigl. Landtafel im aten tothen Gebenfquatern 1544. E. 7.

e) Gelas. Monum. T. 1. p. 176.

f) LL. Erect. Vol. P. N. 5. Vol. 10. I. 9.

g) LL, Erect, Vol. 8, P, 5.

- 6) Witochau, Widochow, Widechow v. 51. N.
- 7) Eledarzicz v. g. 1. N. 8) Groß Borowicz v. 135. N. mit einer 1720. neu aufgeführten St. Veitedirche. Nach der Schlacht am weißen Verge ist dieses Sut dem ehemaligen Besiser Audolph Seidlis konfisert, und 1623. den 7ten Janer an Albrechten Waldstein um 28000 fl. abgetreten worz den h). 9) Stankow v. 67. N. 10) Widonicz v. 67. N. mit einer 1733. neu aufgeführten St. Johann Tauferskapelle.

11) Welhot, Chota v. 67. N.

### Fibeikommißherrschaft Lomnicz.

Gehorte 1393. den Irn. v. Waldstein, aus beren Geschiechte und folgende bekannt sind: Beneßt und Wenzel von Waldstein, der sammt seiner Gesmahlinn Elisaberh gebohrner v. Marrinis, die Kirzche zu Lomnicz niedlich gezieret, zu Neudorf aber und Balna neue Kirchen von Grund auf errichtet hatzte a). Im Jahre 1418. hielt Johann v. Wrchosticz Lomnicz im Gesihe b). Zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts gelangte diese Derrschaft abermal an den Wenzel Frenherrn von Waldstein, und dann an Basparen Frenherrn v. Tevorin, der sich mit

h) MS. Condem.

a) Wenc. Czervenka 1. c. p. 37.

b) LL. Erect. Vol. 10. L. 2.

Wifaberbengebagener wie Waldstein veregelicht hatte c). Der jegige Wofiger narselben ifte Franz Joseph Adam' Reichsgraf v. Morzin, Gr. f. f. up. Maj. wirkl. Kambinerer und Rach. Der Landmann fricht hier eben bohmifch, und beforbett feine Nahrung durch einen mittelmäftigen Feldban. Der gehoren :

- 1) Lomnicz, Lominicze nad Popelkau ein Markte flecken v. 227. N. mit einem Schloße, welches 1417, auf Befehl des Kon. Wenzel IV., nachbem sich eisnige baselbst zusammengerottet, und von dannen den Derumliegenden vielen Schaben verursacht hatten, zers störet wurde d); liegt an dem Bache Popelka, det am Juse des nicht ferne von dannen liegenden Vergs Popelka seinen Urstrum ninnnt, und den Viela sich in die Wolesska ergießt, 11 gem. Meisen von Prag, und eine M. von Gieschen nordwarts entseent. Nebst der St. Johann Tauserskapelle mit einem Gotzesacker, kommt hier noch anzumerken die Pfarrkirche zu Se. Alkolaus B., die schon 1384. 1394. und
  - 2) Alt Comniczy Stara Comnicze v. 32. N.
  - 2) Unter Lomnicz, Dolni Lomnicze v. 49. N.
  - 4) Audolphowicz, Andolfowicze v. 31. N.
  - 5) Aendorf v. 153. N. mit einer St. Pros. kopi 216. Rirche. 6) Chlum v. 22. N.

7

c) Hist. S. J.P. 3. L. 4. p. 618.

d) Balbin, Misc. L. 3. c. 3. p., 17. & c. 8. 110.

e) LL. Erect. Vol. 13. E. 9. Vol. 3. F. I.

- 7) Boschow v. 39. N., liegt am Jufe bes Berges Cabor. Richt ferne von dannen liegt bas verfallene Schloß Boglow.
- 8) Moržinowes v. 14. N. 9) Czerna Hag weży v. 13. N. 10) Ślabeł, Schlopeł 2. v. N.
  - 11) Bezdieczin v. 10. N.
  - 12) Stuhrow, Sturow v. 15. N.
  - 13) Awaczow Wrchy v. 14. N.
  - 14) Borulfto, Chotelfto v. 28. N.
  - 15) Strufdinecz, Struginecz v. 78. N.
- 16) Xawerowicz v. 12. N. 17) Tuchau v. 44. N. 18) Suticz, Schuticz v. 4. N. 16) 600 rzensto v. 23. N. 20) Swietla v. 6. N. 21} Vledwiezy v. 22. N. 22) Pohorży v. 13. N.
  - 23) Tykew v. 4. N. 24) Bidochow, Bies tochow v. 8. N.

# Allodialherrschaft Starkenbach und Majoratsherrschaft Branna.

Searkenbach gehörte schon im vierzehnten Jahrhunderte, wie unser Balbin behauptet a), dem Sen. Bento v. Waldstein, sonst v. Stiepanicz, der 1393. den 28ten December 3 Sch. jährlichen Einsommens für die Kirche in Starkenbach auf dem Dorse Ros kock angewiesen hatte. Im sechzehnten Jahrhunder

a) LL. Erect. Vol. 12. G. 7.

te geborte felbes bem Gen. Bawiß v. Mugegd und Bunica; ber 1571: bem prager gandtage bengewoh' net batte. Dach ber Zeit geborte ber obere Theil son Starkenbach bem Drn. v. Sarant, ber untere Theil von Grarkenbach aber sammt Stiepanics; Branna und Gennersdorf den Drn. Borginsty, und bann ben Drn. v. Morgin, und gelangte bald barauf an ben Drn. Wenzel Saruba, beffen Guter nach Der Schlacht am weißen Berge fonfiscirt, und 1628. Den igten Idner an Albrecheen v. Waldstein um 47994 Co. 45 Gr. 3 Df. abgetreten wurden. Der Dachfolger bes gleich gefagten Waldstein bauete gu Branna ein Schloß, wie foldes noch die daselbft ans Bebrachten Wappen anzeigen. Richt lange barauf permablte fich einer aus dem Geschlechte ber Brafen v. Waldstein mit einer Fraulein v. Barrach, und feste laut feines lesten Billens feinen Schwager Serdinand Bonaveneura v. Barrach jum Erbe feis ner sammtlichen Gutter ein, ber 1701. ben sten De cember ben obern Theil von Grarkenbach sammt allen bierzu geborigen Butern vom fr. Daul Sarant Frepberen v. Polichitz und Begdrugieg um 242000 fl. Pauflich übernommen batte b). Diesem folgte 1 706. Moyfius Thomas Raymund Graf v. Barrach Urs großvater bes jehigen Befibers, er vermablte fich mit Ernestinen gebohrnen Grafinn v. Dietrichstein, wur be vom B. Barl VI. jum Bicefonig in Reapel ernaunt,

b) Prager ganbtafel im fünften kupferfarben Raufquatern lib lit, C. 3.

nannt, und hinterließ seine Buter feinem Sohne Friedrich Gervas, diesem folgte Ernest Guido, und bann bessen Sohn der jehige Besiher Johann trep. Braf v. Sarvach und Robran. Die bohmische Sprache pradominiret zwar in dieser Gegend, doch die Burger und Pandelsleute bedienen sich der deutschen Sprache, wir wollen baber diese Perrschaft nach der Eintheilung der Kirchsprengel beschreiben, und ber einnem jeden derselben die daselbst übliche Sprache and merken.

Die Dauptnahrung der hiefigen Pandleute beffes bet in den Gifenbergwerken und Glasbutten, haupr fachlich aber in emem farten Barn und Leinwand. Die sammflichen biefigen Bebirgeleute bes Schaftigen fich ben gangen Binter bindurch mit Blaches fpinnen, und bringen es nach Startenbach, wo bie Raufleute, beren ift 4 in Grartenbach find, als Dr. Wenzel Gruby, Barl Auby, Johann Patzak und Georg Gros, solches denselben zu voo bis 1000 Stud abtaufen, und nach Sarlem und Amfterdam in großen Bagern ju 5000 bis 8000 Grud burd bie prager Wechselberren verschitten. Allidbrig wers ben über 80 folche mit Barn gefüllte Bager, Die gut 15 bis 27 Centner halten, je nachdem bie barinn ente haltenen Waaren fein ober fart find, und um 4000 bis 6000 fl. Maaren an fich faffen, nach Holland abgeliefert. Won einem Pfunt biefes Barns, fo aus bem Bande geführet wirb, wird an Das t. f. Mautann ein Biertel Grofden, ober ein Brofdel nach

bem bier ganbes ublichen Drungfuße gezahlet. Dan' wimmt also an, bag ein Daß ju bem andern gerechwet nur 20 Centner hielt, folglich murben bie alljahrig nach Solland verschickte go Baf 1600 Cent., ober 160000 Pfund halten, und jahrfrch dem f. f. Mamamte baare 2000 fl. abwerfen. Ginen wicht minder beträchtlichen Rugen wirft auch jabelich bet Leinwandel, ber von dannen gleichfalls nach Auras burg, Burd, Denedig, Ulm, Genua und andre Stadte fart betrieben wird; auch die Leutomifthler und Stucker Leinmand findet bierorte einen großen Abfaß. Für diese jest gemetoten Baaren lauft alle idbrig mehr als 300000 Bulden fremdes Geld in Starfenbach ein; und biefes alles haben bie biefigen Burger dem aus Dobenelbe geburrigen, für jest aber felig verflorbenen Anton Ignaz Meisner ju verdans ten , als welcher eine Zeit lang in Dolland gewofen, und bafelbft mabrgenommen batte, bag bie Golefien, Die aus Startenbach erfaufte Leinwand nach Dolland abfegen, fo bald er nun jurudfam, nahm er fic vor Die hier verfertigte Leinwand nicht mehr Schlefilen , fondern gerade nach Dolland felbft ju vers Der Acferbau ift ben Grarkenbad und fchleißen. Branna theile mittelmäßig , theile folecht , weiter gegen die folefischen Grangen aber machft nur etwas weniges Rorn, am baufigften aber ber Dabet, Beigen, Gerften, Dirfd, Schwaden; Linfen und Erbfen gerathen bafelbft gar nicht, um befto beffer aber ge sail ber Mache. Der geboren:

1) Startenbach, Gilemnicze, ein Stadtom v. 220. N., wird in die obere und untere Stade getheilet, und führet im Bappen einen Roffe obel 31mbaum (Ulm, Gilm ober Gilem) daber auch bie bahmifche Benennung Gilomnicze herffammet, um liegt im Riefengebirge 13 gemeine Meilen von Prag. 6 M. von Königgrat, 3 M. von Birfchin und ris ne MR. pon Dobenelbe weftwarte entfernt. Ein fols der Ilmbaum von einer ziemlichen Sobe ftand ebebem mitten auf dem Markiplage bis, zu ber 1788. erfolgten Reuersbrunft. Der beutide Ramen Gtar. tenbach wird pon bem Bache gleiches Damens, bet bier vorben lauft, und eine Biertel Ctunde war bet Stadt ben ber berrichaftlichen Bleiche in Die fleine Mer fallt. Unter ben bermmliegenden Bergen find hauptfächlich ju merten gegen Morben ber Boginees, gegen Aufgang ber Aubenoes, und gegen Mitternacht Der Berg Omutna Sura. Unter Die ansehnlichen Bebaude tann man bier rechnen: 1) Die Pfarrfirs de unter bem Ramen des beil. Laureng M., bie schon auf das Jahr 1384. und 1393. als Pfarrlice de vortommt. In Diefem Rirchspiele pradominirt Imar bie bohmifche Sprache, boch reben auch viele Deutsch. Man trift daselbft auf dem Laufbrunn fole gende Infcheift ant Boo vwierzi, a porratt fe ten spasen bude. Obielana Leta Panie 1545. dann ein Ciborium ober Communionfeld mit biefen Borten bezeichnet : Unna Grangiffa Barantinn Gras finn v. Schanfeld F F Anno 1675. L. W. I. R.

Do Z. C. L. G. S. Auf einem Meggewand : C. G. H.F. V. P. V. W. (Carl Harant). E. R. F. V. H. G. V. W. 1670. (Eleonora Constantia Fremin bon Darant , gebohrne von Balbftein). Die erfte Churmglode von 12 Cent, führet folgende Aufschrift : Leta Panie MDLXI, flit gest tento 3 won te cati 4 dwale Panu Bobu wsemobauczimu a wsem Swa: tym od Petra w mladem Bolestawy. Die zwente war mit diesen Worten bezeichnet : Martinus Schretter Glockengieffer von Arnau bat mich durch Gots tes sulfe gegossen im J. 1617. Die britte. Nicolaus Low in Prag gos mich Anno 1654. Rach Der 1788. Den 14ten Juni erfolgten Beuerebrunft, Des ren Schaden auf 200000 fl. berechnet wurde, ift ber Kirchenthurm ben 15ten Oftober wieder gedeckt, und in die Zinne folgende Schrift bengelegt worden : Roku 1788. dne 15. Oktobru, kopi Gilemnicze Miesto strze Oben, a prutty witr tebož Rotu dne 14. Juni 115. Aumer a Bostelem a ginstimy Domy, From gamen myborgela, gase Bostel tente oprawen za Panowanj Cysarže Jezefa II., za Pas peze Dia VI., za bradeckebo Biskupa Leopolda Say, 3a Grabiete Jana 3 Sarachu a Rohrau Panstwy Gilemniczkeho a Branskeho, za Fararze Dominika Bambasa, 3a Inspektora Jozefa Erben, 3a Purks mistra Girziho Gros 1c. od Jana Jozue Baumis stra tesaristebo z Giczina Miesta.

2) Das herrschaftliche Schloß mit einer Blissaberhenkapelle, baran vor Zeiten ein Frauenklosten

Eifferzienserordens gestanden ift, welches 1424. von Siffa, nachdem er von Arnau juruckgeschlagen worde, und die Blucht ergreifen mußte, geplundert und eingealchert wurde c). Dean traf in dieser Rapelle 1786, in der Gegenwart eines Rreiskommisfars verschiedene Sarge mit folgenden Aufschriften an:

- 1) A. DM. MCCCCCIA. Dominica Reminiferere obiit nobilis ac generosus Dominus Zdenko Wallenstein in Gilemnicz & Stiepanicz.
- 2) Leta Panie tisiezteho, pietisteho, sedmdes sateho sedmeho v nrzela vroz. Pan. Zowie z Ogez; du, a z B z Gilemnicze leh swateho Mastausse.
- g) Letha od Marozeni Syna Bozibo 1582- w Patek przed slawnym Sodem Sestani Ducha Swar teho vmrzela vrozena Panni Panni Inna Brzis neczka z Ogezdcze a Strunicz a na Gilemniczy, gez gizto Cielo tuto pohrzbeno.
- 4) Letha od navození Syna Božího 1585. ten pondiely pržed swatym Diwissem w 7 hodin na kloc vmržel vroz. Pan Pan Dobrom. Kržineczky z Konowa a na Gilemniczy, gehožto tielo tuto pohržbeno.

In der Kapelle selbst war ein Portrait mit dieser Ausschrift: Adolphus Wilhelmus Harant L. B. de Polticz & Bezdruzicz, Dominus in Starkenbach.

S.

e) Sartorius in Cistertio bis tertio p. 1087. Berghauer in Protom. P. 1. p. 4. Balbin in Boemis.

fancta P. 1. §. 95. p. 156. & Mile. L. 4.

- obit 1. Augusti 1675, prope Argentoratum in condictu contra Gallos globo tormentario ictus, uti eatafractura domonstrat. Dann auf einem Altar: Ich Bleonora Konstantia Freylnn von Sarant, gebohrne Gräfinn von Waldstein habe Gott und ünster lieben Frauen, und meinem Patronen zu Ehren diesen Altar machen lassen. A. 1670. den ten May. In der zippepten Grust unter dem boben Altar waren zwei Särge, ausbewahrt mit diesen Brabschristen:
- 1) Anno 1688. 11. Maii pie in Domine defunctus est Adm. R. D. Nicolaus Milotsky Moravus Ostraviensis in Dominio Gilemnicensi Ecelesia-rum Gilemnicensis, Rochlicensis, Rostokensis, Mrzicznensis, Gablonecensis, per annos 9. & menses 6. administrator. Vir, qui zelo Ecclesiastico, singulari in Jesum patientem, & Mariam compatientem pietate, servore concionatorio, misericordia in pauperes, vita deniquo exemplari omnium sibi animos devinxit.
- 3) Letha Panie 15. 9, powolan gest prostrzedtem Snrti Pan Martin Bupecz Gbiwatel we Ws Smirziczny przed S. Janem Brztitelem.
- 2) Die Breugkirche ift 1786. durch einen Rreis: kommissie um 51 st. 30 kr., die herumstehenden Lind denbaume aber um 12 fl. verlauft, und 1787. abgerissen worden. Man traf darinn unter einem Wappen, darauf dren golode Sterne vorgestellt wurden solgende Ausschrift an :

Letha Panie 1632. dne 13. Mestreze Febr. Ziwor swug w Panu dokonal Oroz. a Statecz, Apeirz Pan Pan Jan Gindrzich Twitten wieku sweho magicz 36 Let. 2e.

- 3) Die nicht ferne von dem Berge Bosinees lünt folgender Ausschrift 1719. aufgesührte St. Isladorskapelle: sWatl IslDore tebe prosiMe Chrandmas sVCha. Zur Zeit des schwedischen Krieges ist die hiesige Stadt ganzlich eingeaschert worden die ein einzig überbliebenes Daus, welches noch heut zu Tage na Peczniku genannt wird.
- 3) Das Raebaus, welches 1781. ganz neu wieder hergestellt, und mit einem Thurm, und einer niedlichen Uhr versehen worden ist. Starkenbach, Brannaz und Rochlez sind mit eigenen Braubauseru versehen.
- 2) Gilem mit einer Fronkelchnamschristelle pelle v. 64. N. 3) Jaworck ein Meyerhos mit einer Ziègelhütte. 4) Grabaczow v. 75. N. mit 2 Leinwandbleichen. 5) Michau v. 122. N. 6) Krnststhal, Sictowa oder Labe v. 40. N., daselhst trist man das 1754 mit einem Auswande von 70000 st. neu ausgesührtes Sisenhammerwerk sammt 2 Dochosen, 2 Frischeuern, einem Zeughammer, und eisnem 250 Schritte langen schwimmenden Holgrechen. Der Absah der hiesigen Produkte gleng nach Pleß und Königgrass dermassen start, das man sich bemüßiget fand 1787. nene Schmelzbsen auf dem Riesen gebirge, und ben dem Dorse Mieder Stieper Micz ausgusühren.

- 7) Mrstegna, Smirgiegna, Wemerzieg, Bes merschip v. 141. N. mit einer Katharinenkirche, tie feit bem J. 1787. mit einem Pfarrer beseht ift.
- 8) Bundraticz v. 91. N., davon 1. ju der Detrichaft Bumburg gehoret.
- 9) Bber: Bruch v. 67. N. davon 9 eben da-
- 10) Ober Branna, Brenna, Branney v. 210. N. mit einem Schloße, welches Wilhelm ein Bater bes Johann Waldstein 1533. statt des durch die Taboriten in Griepanicz zerstörten Schloßes aufgesschret hatte; liegt an einem kleinen Bache, den man hier insgemein Sowinecz nennet, eine halbe Meile von Starkenbach, und eben so viel von Sohenelbe südwärts entfernt. Auf dem gleich erwähnten Schloße ist nebst einer lateinischen, auch folgende merkwürs dige bohmische Ausschrift zu lesen:

Gedna wiec hyzdi staweni,

Ze vst gemu dano neni,

2lby se samo hagilo,

Bdyby o niem se mluwilo.

2lcz gest zbawene y Sluchu,

Uema w sobie ani duchu,

Bdo geg bude pomlauwati,

Ineg, ze nechce postauchati.

3denet z Waldsteinu. Maria z Martinicz.

Ben ber hiefigen Pfarrkirche unter bem Eitel bes beil. Aifolaus B., die 1384. mit einem Pfarster befest war, jest aber von einem Titulardechant somministriret wird, führet die kleine Thurmglocke die Nahre

Jahrzahl M.D.L.VII. die mittlere: 1595. Ad res divinas populo pia classica canto, Fulmina dispello. funera ploro pia. Adam mladfly 3 Waldsteinu na Gradfu nad Sazawau, Lowosiczych, a Sstiepanis czych, G. M. Cz. neywiffy Strgibeny Bomornit. Binet 3 Waldsteinu na Dobrawiczych, Bunstbereze a Slitepaniczych. Die große Glode 1577. mit folgender Aufschrift: Drog. D. Sdeniek Sitiepanics: by 3 Waldsteina, na Sstiepaniczych a Dymokur; Bych Badost tobo miti taczil, aby zwon tento nos weg voielan byl do Wfy Brannie & Bostelu Pas nie Sw. Mitulasse, a nemoba za swe ziwnosti ? wykonanj vmyslu tak pobožneho pržiwesti, ksaftem swym to opatriti, a na tento zwon z Lasty Pos mocz fftiedrau veiniti raczil. Kteryžto zwon po Smrti tebog Pana pro czest a chwalu P. Boba wsemohauczyho stil a poielal Brykezy zwonar3-3 Czymberfu w Mowem Miestie pragstem Leta od Marozeni Syna Bozyho Wytupitele Pana Gezysfe -Bryfta tisyczteho, pietisteho, sedmdesateho sedmeho w Autery po Sw. Crogiczy. In dem vom Aloys fius Raymund Grafen v. Sarrach gestistetem Spitale, jo mit einer St. Alopfiustapelle verfeben ift, werden & Manns - und eben fo viel Beibsperfonen mit nothiger Roff, und einer rothen Rleidung aus ben berrichaftlichen Reuten verseben. Die berrichaftliche Leinwand; und Tuchelfabrik, nachft welcher ber Babritant ein febr bequemes Daus aufgeführet bat. Die bier verfertigten Baaren werben großentheils

- 7) Mrsiczna, Smirziczna, Wemerzicz, Bes merschip v. 141. N. mit einer Katharinenkirche, tie seit bem J. 1787. mit einem Pfarrer beseht ist.
- 8) Bundraticz v. 91. N., davon 1. ju der Derrichaft Bumburg gehoret.
- 9) Bber: Bruch v. 67. N. davon 9 eben da-
- 10) Gber Branna, Brenna, Branney v. 210. N. mit einem Schloße, welches Wilhelm ein Batte des Johann Waldstein 1533. statt des durch die Taboriten in Stiepanicz zerstörten Schloßes aufge, sühret hatte; liegt an einem kleinen Bache, den man hier insgemein Sowinecz nennet, eine halbe Meile von Starkenbach, und eben so viel von Sohenelbe stöwarts entfernt. Auf dem gleich erwähnten Schloße ist nebst einer lateinischen, auch folgende merkwürs dige bohmische Ausschrift zu lesen:

Gedna wiec hyzdi stawenj,

Ze vst gemu dano neni,

2iby se samo hagilo,

Bdyby o niem se mluwilo.

2lez gest zbawene y Sluchu,

Uema w sobie ani duchu,

Bdo geg bude pomlauwari,

Ineg, že nechce poslauchari.

Zdenet z Waldsteinu. Waria z Warrinicz.

Ben ber hiefigen Pfarrfirche unter bem Eitel bes beil. Uifolaus B., die 1384. mit einem Pfars ver befest war, jest aber von einem Titulardechant somministrirer wird, führet die fleine Thurmglocke die Nahre

Nabriahl M.D.L.VII. die mittlere: 1595. Ad res divinas populo pia classica canto. Fulmina dispello, funera ploro pia. Adam mladsty 3 Waldsteinu na Gradfu nad Sazawau, Lowosiczych, a Sstiepanis czych, G. M. Cz. neywiffy Straibeny Bomornit. Sinck 3 Waldsteinu na Dobrawiezych, Bunstbereze a Spliepaniczych. Die große Glode 1577. mit folgender Aufschrift: Drog. P. Toeniek Oftiepanics ky 3 Waldsteina, na Sstiepaniczych a Dymokur; Bych Badost tobo miti taczil, aby zwon tento nos weg voielan byl do Wf Brannie & Kastelu Pas nie Sw. Mikulaffe, a nemoba za fwe Biwnofti ? wykonanj vmyslu tak pobožneho prziwesti, ksaftem swym to opatriti, a na tento zwon z Lasty Pos mocz ffriedrau veiniti raczil. Breryzto zwon po Smrti tebog Pana pro czest a chwalu P. Boba wsemohauczyho stil a poielal Brykezy zwonar3-3 Caymberku w Mowem Miestie pragftem Leta od Marozeni Syna Bozyho Wykupitele Pana Gezysse -Bryfta tispezteho, pietisteho, sedmdesateho sedmeho w Autery po Sw. Crogiczy. In dem vom Aloys fius Raymund Brafen v. Barrach gestiftetem Spitale, jo mit einer St. Aloysiuskapelle verfeben ift, werden 6 Manns. und eben fo viel Beibsperfonen mit nothiger Roft, und einer rothen Rleidung aus den berricaftlichen Reuten verseben. Die berricafilice Leinwand; und Tuchelfabrik, nachft welcher ber Babritant ein fehr bequemes Daus aufgeführet bat. Die bier verfertigten Baaren werben großentheils

fen war A. 1668. Mathus Saget Primas, Jas kobus Pehrunter, Tobias Boberratman, Georgius Brendler und Ratman. Dieses Riechpiel ist bohs misch, hierzu find einverkeibt solgende bohmische Dorfer.

- 29) Bonezin, Boneziny v. 21. N. 30) Brno 9. 7. N. 31) Snilow v. 15. N. 32) Ober-Duschnicz v. 44. N. 33) Unter-ober Micder-Duschnicz v. 19. N. 34) Brattauchow v. 48. N.
  - 35) Wautieschitz, Wogtiessicze v. 27. N.
- 36) Burgan v. 26. N. 37) Ober Rochs lin, Rochlicze v. 258. N., vor Alters Bauerhutte genannt, weil ein Bauer bafelbft eine Glashutte angelegt bat, ift mit einer 1760. gant neu wieder bergeftell ten Pfarrfirche unter bem Ramen bes beil. Erzeng. Michael verseben. Die meiften Leute in diefer Be gend beschäftigten fich mit Spinnen, Blasschleifen, Bergolden, Maleu, und mit dem Schlenerweben-Dierores find auch 5 Bleichen, welche nicht minber, als auch der Glashandel bem biefigen gandmanne gus te Nahrung verschaft. Diefes Dorf liegt im Ries fengebirge in einem tiefen Thale 2 Meilen von Stare Tenbach nordwarts entfernt. Die nachften Berge find linte gegen Sachsen ber Baltenberg , bann ber Sonce. berg, auf welchem tiefe Gruben ang treffen find, Darinn Der Schnee burd viele Jahre unverzehrt lie. gen bleibt, beradftalten, bag man ju Sommerkzeit wahrnehmen tann, wie viel Jahre er fan bafelbit liegt. Man trift auch in dem biefigen Bebirge ver-(diedes

fcbiebene Rrauter an , bergleichen find : Weißer und tother Engian, Weißwurzel, Schwarzwurzel, Bara murzel, Schwalbenwurzel, Bnottenwurzel, wilde Abebarbara, Bikory, Brengwurzel, weiße Wießs wurzel, Chriftwurzel, Glucksmannel, Durchwachs, Steinwurzel, Leberfraut, groß und flein Grabio. fentraut, brenerlen Gattungen von Wegerich, weiß and rothes Scheelfraut, Aimiff, Bibich, weiß und rother Beyfuß, Sonnentau, Wintergrum, Machtschatten u. a. m. In Diefem Rirchspiele berre fchet die beutsche Sprache allein, bargu find einverleibt: 38) Mieder : Rochlitz v. 191. N. 39) Granzdorf, Granzdorfel v. 24. N. 40) Sieh? dichfar v. 12. N., liegt auf bem fogenanntea Teus fele Plan Berge.

- 41) Baltenberg v. 20. N.; liegt auf einem Berge gleiches Namens.
- 42) Seifenbach v. 34. N., liegt an dem Seis fens und Mummelbache nicht ferne von dem Berge Blechkampf.
- 43) Sarrachsdorf v. 44. N.; liegt zwischen sauter Waldern an dem Mummelbache. Die Einswohner ernähren sich mit dem Spinnen, Glasschleissen und Holzschlagen, wie auch jene im 44) Neuwald, Neuwelt v. 39. N. mit einer Glashütte, und ebedem auch einer Blisabethenkirche, statt welcher 1788. eine neue Kirche in Sarrachsdorf unter dem Namen des beil. Wenzel M. aufgeführet, und baben ein Lokalfaplan angestellet worden ist. Bep

Bem oben etwähnten Mammelbache werden häufige Zeigelsteine, gefunden, eben so wie ben Strichberg in Schlesten, dawn ich selbst eine Kollektion hatte, sie behalten fehr lang den angenehmen Vetgelgeruch, wenn man seibe in ein Rastchen, oder zwischen die weiße Wässch legt. Dieses Dorf liegt an den außers sten Branzen Schlestens an dem Bache Millmitz.

45) Sahlenbach p. 89. N., ehebem ein frenek dem Glasmeister Paul Preißler zugehöriges Gut, der hier eine Glashütte führtes liegt nahe an dem Schneeberge, und dem so genannten Bache Susstenwasser. Dier folgen die Gegenden vom Riesengebirge, nämlicht die große Semmhande, und des Ribenzahls Revier, dann der Ursprung des Elbz Krobmes auf dem Schneeberge.

46) Franzenthal, so auf unfter Karte unter Dem Ramen Branzenthal vortommt, v. 66. N., liegt an dem Berge Wachstein, allwo die Einwoh-

ner Diefer Begenden jur Zeit des fcmebifchen Gins falls in Bohmen die Bache hielten.

47) Beselbauden und 48) Schieselbauden siegen an der Bleinen Iser, und jahlen sammt 49) Sackelsdorf und 50) Brausebauden 160. N.

BI) Ober Selepanicz, Wrchni Sfliepanicze, Sfliepanowicze v. 31. N., ift der Majorathherrschaft Branna einverleibt, und hat zwen Kirchen, beren eine unter dem Namen der heil. Dreyfaltigkelt die Pfarrtirche ift, und schon 1384. mit eigenem Pfarzer beseht war f.). Die ungesähr 10 Centuet schwe-

re Thurmglode ben diefer Rirche führet" folgen de Aufschrift : Cento Swon flyty geft puweben proz. Pani P. Marige 3 Waldffeeinu a 3 Martinicz, pozustale Wbowy po vroz. P. P. Sdenkowy Sftiepanickym 3 Waldffreina, Panu na Oftiepa= niczych a Dymokurżych, dobre pamieti, a to pro mabuzowanj lidstebo potoleni t Modliebam swatym, & slissenj Glowa Bogibo a & chwalens Emes na gebo swateho, do Bostela w Why Sftriepas niczych & pamasce Swace Trogicze. Ddielan geft ffrze Donata Schritter Miefta Sagynina (Softina) nad Labem, Leta od Marozeni D. G. Bryfta 1589. 6 Miluwem & Aywani ftree Pana Jana Schyberge Vrzedleifa: Danstwi Oftiepaniczfebo a Dymokursteho zc. Dier liegt auch vor bem boben Altare Idento Waldstein der altere begraben, wie foldes ein auf Bergament geschriebenes Des buch von 3. 1201,, fo hielt ehedem aufbewahrer, im Jahre 1786. aber von bem Bischofe Leopold Say nach Roniggraß übertragen wurde / mit biefen Borten bezeiget : Iste erat in Branne & Stiepanicz Dominus, qui & iacet in novo templo S. Trinitatis, cum sua Stirpe. Dann wird ranch bier ein alter vergoldeter Degen von bem Gen. Daldfein, und ein alter Tabernafel-Schlußel in ber Forme V. mifbemabret. Berner trift man bier noch folgende Grabidriften an :

<sup>1)</sup> Leta Panie 1574. w Mutery na ktoc na Strzedu po pamateze wtielenj Brysta vniržel do Sechzehnter Thi.

starem Miettle Prazstem vroz. P. P. Idenick Ssties paniczty z Waldsteina, a na Sstiepaniczych a Dyzmodurzych; gehoż ruto rielo odpocziwa g). Auf der Rohrdecke in dem Prestiterio sind nebst Wappen solgende Ausschischen:

- i) Wylim z Watosseinu na Sstiepaniczych a Dymokurzich Gyn niekdy vroz. P. P. Idenka Sstiepaniczkied z Waldssteinu.
- 2) 3dehlek Gstiepunkisky z Waldsteinu na Sstiepaniczych a Dymokurzych Syn niekdy wcoz. P. P. Wellina z Waldsteinu:
- 3) Anna Sleczna's Wildesteinu Deera nieldy broz, Dr P. Sbenta Sstiepaniczteho z Waldsteinu.
- 4) Anissta Gleedina z Waldsteinu Dezera Pietos vrozi P.P. Benku Stiepaniczkeho.
- 5) Maria 3 Martinicz nu Sstiepaniczych, Manzella vroz. P. P. Boenta 3 Waldssteina na Sstiepaniczych, Deera vroz. P. P. Jana Boržiey 3 Martinicz nu Smeržnie, Publicabiho Karlsteins Seho.
- Die zweite Kirche sichtet den Titel des heil. Wenzel M., Hier sindet man auf dem Predigistuhle solgende Ausschlicher Eato Bazandlnieze gest wyzdwiz Fena Leta Panie 1612. za. panowani wysotze vroz. P. P. Waczlawa mladssydo Jaruby z Sustiržan hu Sstiepaniczych a Trzedoraticzych. Nicht ferne von diesem Dorfe an der kleinen Iser liegt das vers falle-

g) Er wohnte 2560, und 1571, bem prager land.

fallent Schloß Seiepanicz. Kom Wenzel II. beftdeigte dem Jehann Waldstein 1394, den 28. Juli ju Prag die sammtlichen Gerechtsamm, und Frenheiten des Schloßes Sciepanicz h). Im Jahre 1552.
den Donnerstag vor Galli ist der Rechtstreit zwischen
dem Wilhelm v. Waldstein auf Sciepanicz und Lomnizz, und dem Den Christoph von Jendorf
auf Sohenelbe entschieden, und das Recht in Betrest
des Bergmerts Lanowska, dem sehr genannten zuges
sprochen worden.

- 52) Unter Stiepaniez, holni Sstiepanieze v. 68. N. 53) Arflow Metflow h. 48. N.
  - 54) Benecito victu No. 55) Chora v. 20. N.
  - 56) Bichlow v. 28. No. 37) Fakenty v. v. N.
- 58) Salz v. 9. Nin 89) Meudorfel iffmach Ponikla bengerechnet.
- 60) friedricherhal almo ein Eisenhammer, und eine f. t. Grangolifation angelegt ift. Die ebes malige Glashute ift 1784, abgeschaft morben.
- Gerner gehören noch ju ber Benrichaft: Branna von Groß-Borownitz 26. N., von Blein: Borownitz 5. N., von Elein: Balna 8. N., von Glemeno 2. N., von Suttendorf 4 N. Bu der Perrschaft Starkenbach gehören in dem Dorfe Ruppersdorf bunglauer Kreises 6. N.

Majo=

h) Gelasius Dobner in Diplom. Waldsteinio Wartenberg. T. 1. p. 226.

#### Majoratsherrschaft Hohen=Elbe.

Beborte ju Unfang bes fechzehnten Sahrbunderts ben Drn. v. Gendorf ober Jendorf, ju Anfang bes flebenzohnten Sahrhunderts aber gelangte feibe an die Brafen Audolph 1638., und dann an Paul v. Morgin a), von benen felbe ber jestige Befiser Stang Kav. Reichsgraf v. Morzin nach dem hintritte feines Baters erblich übernommen hatte: & Der gemeine Pandmann fpricht bier burchgebends bemich , und befordert feine Nahrung burd bas Spinnen, wie auch burch die Berferigung mander ichonen Leinwand und Mefulane, womit ein girer Danbel nach Schleften und andre auswartigen Banbern getrieben wird. bie Blebzucht wird in biefen Gebirgegegenden mit eie nem guten Erfolge betrieben, woju bas baufige Gras und die gesunden Arduter, darunter auch ber Napollus caeruleus und albus (Bifenhutel ober Wolfswurzel) gezählet werben b), Die gewunschten Dienfte leiften. Der Acerbau bingegen ift bierorts febr befdwerlich, theils des allgufteinigten und foweren Bobens halber, theils ber rauhen Bitterung wegen, Die bier faft bas Bu Anfang bes gange Jahr bindurd fortbauert. fechzehnten Jahrhunderts waren auch ben 60= ben : Elb und Schwarzthal gesegnete Boldbera: werte, die nebft Bold auch vitriolreiche gelblieft-

a) Hist, S. J. P. 4 L. 2. p. 472. 833.

Balbin. Misc, L. 1. c. 46, p. 110, ex Mathiole.

ge Kupfererzte, dann Fahlerzt und Kupferglas von gutem Silbergehalt lieferten, und eben darum vonnt Bon. Ferdinand I. mit manchen Friffungsbriefen und herrlichen Frenheiten versehen wurden c); heut zu Lage aber sind diese Bergwerke nicht mehr im Umstriebe. Uebrigens ist, die hiesige Gegend mit einer frischen Luft und gesundem. Masser zu allen Zeiten versehen, und dieses mag wohl auch die Dauptursachen seinen, warum hier die meisten Leute sowohl, als auch das sammtliche Bieh sich frisch, start und gesund best sinden. Der gehören:

1) Soben Elbe, Sochelbe, Wrchlaby, Albipolis, chedem ein unter dem Ramen GieBdorf bekanntes Dorf, jest aber eine auf die Beranftaltung Des f. f. Feldberen v. Gendorf im Jahre 1534. bom Bon. Serdinand I. erflatte Bergffabe, jablet 357. N., führet im Bappen nebft einer Stadtmauer im grunen Belbe zwen grune Cannenbaume, zwijchen welchen zwen freuzweis gelegte Berghammer vorgefellet werden , und liegt an ber Gloe 13 gemeine Meilen von Prag, 3. M. von Giefbin, und eben fo viel von der Schlesischen Granze nordwarts entfernt, Unter Die ansehnlichen Bebande fann man bier reche nen: 1) Das 1536. von dem oben ermabnten f. f. Relbheren v. Gendorf erbaute Schloß mit vier Thurmen. Daffelbe febt gleichsam auf einer Jull, und ift rings berum mit einem Teide umgeben, bar-Aber

e) Ferber 1. c. C. 4. 12. Abauft. Balgt: bohm. Rungbacht. 3. Thi. 1. Ct. 21. S. C. 157.

über bren Aufzugsbrucken ju den Dauptiboren ge-

- 2) Die Dechantsirche unter dem Titel des heil. Laurenz Kl.. die schon auf das Jahr 1384, 1386. 1409. 1412, 1416, und 1424. als eine Pfarrfüche vorkommt d).
- 3) Die Ge. Augustinifiche mit einem Rlofer, welches Maximilian Reichagraf v. Morgin für 12 beschuhte Augustinermbuche gestistet batte. Die Zahl diefen Ordensmänner ift 1786. laut eines Hofdetrets auf 12 Perfonen feftgefest worden. Bor Beiten mar biererts auch eine Benediftinerprobitey, Die aber 1424 Durd Die Laboriten in einen Steinhaufen vermandelt marben ift & Die biefige Pas piermuble mar ehebem bes guten Papiers wegen, fo man bier verfertigte, wohl berühmt f). Richt ferne bannen ift ein Ort, ben man, aus was Ursache aber, ift unbekannt, lapidem preciosae vac. cao nennet, derfeibe tommt nur auf der Wußinischen Baree vor. Ungefahr 2 Stunden von dem Urfprung ber Elbe gegen Aufgang find noch beut ju Tage einige Dalben von bem ehemaligen Bold- und Gilberberg. wert ju feben, nebft einem Runft und Bafferrades wele

d) LL. Ered. Vol. 2. Q. 4. Vol. 13. R. 7. Vol. 8. Q. 4. Vol. 10. H. 8.

1) Relbin, Misc. L. 1, c. 22, Hempel. T. 4. P. 39.

e) Berghauer in Protom. P. 1. p. 269. LL. Erect. in Decimis Ecclesiasticis. Balbin, Boemia sancta 5. 95. p. 156.

welches 50 Ellen im Durchiconitte balt; auch trift, man dafelbft eine von den Bewerten erbaute Gr. De trifapelle, von welcher ber sammtliche auf eine Stunde weit berumliegende Raum Gt. Peters ober Giebeng grunde Begend genannt mirb. 3men Stunden melt von diefer Rapelle liegt die fo genannte Weiße Wicfel, Die fich bis an den Buß ber Schneekappe, Des fo. genannten Teufelogrund, und bis an bie fchlefischen Brangen in einer iconen Chene erftrectt. Sie may etwann biefen Damen Daber betommen haben, weil faft feine Jahrezeit ift, wo fie nicht mit Schnet bebeckt mare. In Diefer Begend machft bas fo genannte Bniebolg, welches mit bem Rieferbaume viel abulides bat. Der Stamm diefes Dolges machft in Der Erbe aus dem Devos bervor, bie Aefte beffelben aber etheben fich in ber Dannshobe empor. Die Ginwohs ner ber in diefer Begend bin und ber zerffreuten Chaluppen haben eine, auch anderthalb Stunde ju geben, wenn fie ihre Rachbarn befuchen wollen. Dierben ift auch bas beschwerlichfte, bag ben rauber Winterszeit diefe Chaluppen ober Bauden, wie man fie bier insgemein nennet, foldermaffen mit Sonee bebedt werben, baß fomobl die Ginmobner als auch die Reifenden nach Schlesien oben neben bem Ramin, nachdem man ben Schuee zum Theil weggeraumt batte, binein und beraus zu ffeigen fich genothiget finden. baupt ift diefes Bebirg jur Binterszeit faft gar nicht in bereifen, indem fcon ungablige Leute auf folde Art ihres Lebens verluftiget worden find.

zur Sommerszeit exeignen sich allhier oft bergestalten fürmische Schneewitterungen, daß viele Menschen daburch umgekommen sind. Dessen Beweis war das 1780. Jahr, in welchem dren Weibsbilder mitten im Monate Juni, und 1781. zwen Manns: personen in September erfrohren sind.

- 2) Ober:Gohenelb v. 150. N. 3) Unter: oder Pleder:Gohenelb v. 119. N.
  - 4) Schreibendorf, Schreibendorfel v. 11. N.
- 5) fuchsberg v. 18. N. ein zerstückter Mener, bof. 6) Schmalzgruben, oder Steinweg, ehedem ein Schmelzofen, jest eine Mubie.
- 7) Czinekerbauden, und 8) Brausenbauden, sonft hohenelber Gebirg genannt, sammtlich v. 215. N. Micht ferne von dannen liegt der Verg Tiegenrucken, und dann ferner der Riebenzahls Lustgarten.
- 9) Langenau, Lanow, Langenavia, Lanovia, ein Dorf, welches sich auf dren Stunden erstrecket, liegt an der so genannten Bleinen Elbe, und wird einzetheilt in Blein Langenau v. 24. N.
  - 10) Mittel Langenau v. 101. N.
- Dber Langenau v. 185. N., und 12) Ober Langenau v. 133. N. Die hiesige Pfarrkirde ju St. Jakob dem Gr., war schon 1384. mit eigenem Pfarrer besetzt. Der angebaute Thurm schoret folgende Ausschrist: A. D. 1511. incepta ost turris aediscari. In der Kirche trist man einen Leichenstein mit solgender Grabschrift an: Epitaphium scriptum in honorem Venerandi Domini Schassiani Gole

feri a Leutenherg. Obiit Lanovise 21. Januarii A. D. M.D.LIII.

- 13) Schmittdorf v. 4. N. 14) Schwarzsthal, Schwarzenthal ehedem ein Bergstädtchen, jest ein Marktslecken v. 63. N.; liegt in einem tiesen Thale am Juße des Schwarzens oder Spiegelbergseine Meile von Sohenelbe oftwarts entfernt. Dieser Flecken ist 1560. von den Gewerken, die Kirche aber 1607. unter dem Namen des Erzeng. Michael angelegt worden. Die Nahrung der Bürger bestehet im Spinnen und Leinwandweben.
  - 15) barta v. 23. N. ein gerftuckter Menerhof.
  - 16) Meudorf v. 85. N.
  - 17) Aiederhof v. 130. N.
  - 18) Peledorf v. 63. N. 19) Pummeredorfel.

#### Gut Cjista.

Gehotte 1603. bem Irn Ibinek von Bapaun, dam 1651. dem Johann Graf v. Waldstein. Der jesige Besiser hiervon ist eben der ben Sohenelbe erwähnte Franz Xav. Neichsgraf von Adorzin. Der gemeine Landmann spricht hier schon größtemheils wies der höhmisch, und befördert seine Nahrung durch den Ackerbau, und durch das Spinnen. her gehoren:

1) Czista v. 150. N. mit einem 1782. wies ber neu hergestellten Schloße, und einer St. Protos pi 21b. Birche, die 1384. mit eigenem Pfarrer bes fest mar. Man trift in biefer Rirche folgende Grab-

Anno 1604. w Pondieli przed trzemy Braly vmrzel vroz. Pan. Ibinek — Bapaun 3 Swogfoz wa a na Czistegch, gehozto Cielo tuto pochowaz no gest zc.

Leta Panie 1891, w Czemrtek przed Swas kau Marketau vmrzela vroz., Pani — 4 na Ezistegd gegizro Tiglo Min

Ezista liege 13 Meilepapon Drag, und eine De

- 2) Slem, Slemeno & Al. N., bavan 2 jur Starkenbacher Derrichaft einverleibt find.
  - 3) Porder Idirnicz v, 20. N.
    - 4) binter ddirnicz. v. 33. N.
- 5) Balna v. 170., bavon G nach Starkenbach gehören, mit einer Pfarrkirche zu Sc. Wen; zel Mr., die schon-1384. mit eigenem Pfarrer versehen war, und ist 1609. durch die Frengebigkeit des Prn. Wenzel von Waldstein, und dessen Gemahlinn Blisaberh gehohrner v. Marrinicz, dann 1723. vom Wenzel Graf v. Morzin ganz neu wiee der hergestellet worden; liegt an dem Bache Balna.
  - 6) Bukowina v. 32. N.
- 7) Barledorf v. 8. N. ein 1783. neu angen legtes Borfchen.
  - 8) Blein Borowiez v. 10. N.

## Gut Forst und Studenecz.

Gehörte zu Ansang des vorigen Jahrhunderts dem Ben. Sans Christoph, bann bem Grasen Allebrecht Waldstein, und endlich gegen das Jahr 1670. dem Sen. Wilhelm Christoph Maximilian von Waldstein. Der jehige Besiher Ignaz Dominik Chorinsty Frenherr v. Ledste hat seibes erblich übern nommen. Der Landmann spricht in der Gegend ben Forst beutsch, im ben entstehen Dockern aber boh: misch, wie wir bald aussührlich sehen werden, und sucher seine Rahrung im Spinist und Leinweben. Der gehören solgende Verestein Dockste und

- 1) forst v. 32. N., ehebem ein vom Albreche Waldstein angesegtes Jägethaus; ist mit einer 1606. angelegten, im Jahre 1772. aber gang neu von Stein hergestellten Pfarrkirche unter dem Ettel der hell. Dreycinigkeit versehen, und liegt 5 Mellen von Gies schin, und eine Meile von Alrnau nordikarts entafernt.
- 2) forster Bad v. 2. mit einer Mattenges burekapelle.
  - 3) Arnaner Wiefenharter einschichtigen acc
- 4) Lauterwasser v. 113. N. mit einem Balt: fteinbruche.
- 5) Suttendorf v. 120. N., bavon 4 nach Sears Fenbach gehören, mit einer Rirche unter dem Namen bes heil. Johann von Uep.

- 6) Studenecz, Seudanka v. 26. N. mit eis ner Rirche ju St. Johann Taufer. Dier spricht man bohmisch.
- 7) Lischnay, Lischna v, 82. N., ein bohmie schen Dorf.
- 2) Blein Borowiez v. 84. N., bavon. 10 nad Czista, und 5 nach Starkenbach einverleiht sub-

# Majoratsherrschaft Wildschüß.

Im J. 1569, hielt felbe der Ritter Christoph Bylwar (Silwar) v. Pilnikan im Besige. 2) Im Jahre 1675, gelangte selbe andie Jürsten, v. Schwarzzenberg. Der im J. 1789, verstorbene Besiger hiervon Johann Protop Reichsfürst zu Schwarzenzberg, Herzog zu Krumman hat selbe kurz vor seinem Tode an den Kaiser Joseph II. für Goldenkron und Forbes abgetreten. Der gemeine Landmann spricht hier durchgehends deutsch, und besordert seine Nahrung durch das Spinnen und Leinweben. Der Ackerbau hingegen machet hier keine große Rubrik aus, Der gehdren:

1) Wildschün, Wiltschin, Wlezicze, vor Als
ters Wolkowicz genannt, ein Dorf von 171. N. mis
einem alten Schlosse, und einer Pfarrkirche unter dem Namen bes heil. Abalbert B. u. M., die schon auf
das Jahr 1365. 1373. 1384. und 1386, als Pfares
kirche

Drag. Laudtag n. J.

troe vortommt b); liegt 14 gemeine Meilen von Prag, eine M. v. Trautenau, und eben so viel von Arnau nordostwärts entfernt.

- 2) Weigelsdorf v. 69. N., bavon 11 jur herrschaft Trautenau gehoren.
- 3) Pilnifau, Pelingau, Pilnifow Sylwaru, Pilingi villa, Pilnikavla ein Stadtchen von 115. N., foll von dem Anleger Diefes Ortes Johann Opienity an den Brn. Wieanowsty zu Wildschütz verschauft wor-Den fenn, ift mit einer Rirche unter bem Ramen bee beil. Dreveinigfeit verfeben, die 1384. 1416. und 1417. mit eigenem Pfarrer befeht mar c), jest aber wird felbe von einem Bolalfaplane administriret; liegt an dem Baiper oder weigelsdorfer Bache fast mitten mifchen Arnau und Crantenau, von benden eine Meile Bege entfernt. Im Jahre 1572. geborte' Pilnikau sammt Podbors bem Orn. Johann Gils ber von Silberstein, nach besten hintritte aber 1606. fiel das amifchen ben tonigehofer Schloggrunden liegende Erblehn Podhors bem Bon, Audolph H. ans beim, ber es fammt allen Gerechtsamfeiten, die Bal= Dungen allein ausgenommen, 1606. ber Stadtgemeinde ju Ronigshof um 1620 Co. Gr. meiß. abtrat d).
  - 4) Piledorf, Biledorf v. 133. N.

5)

b) LL. Erect. Vol. 2. C. 4. Vol. 1. K. 6. Vol. 12. A. 12. Vol. 13. C. 1.

c) LL. Erect. Vol. 11. P. 9.

<sup>4)</sup> Ritter v. Bienenberg Befchreit, ber Stadt Ronigs' pof G. 50.

- 5)- Arnedorf v. 51. N., liegt an bem Bache Seifen, ber ben Urnan nachft an dem Frangiffaner-Ploster in die Bibe falle.
- 6) Leopold v. 21. N., ein vom Leopold Bils beim Albrecht Brafen v. Balbftein 1677. angelege tes Dorf.
- 7) Bermannseifen, Bergmannzeyff, Bermanna Atfe v. 232. N., dieß, und mehr andere Derter in Bohnen Die fich mit bem Borte Seifen endigen, baben gemeiniglich ihre Benennung von bem Golbfeis fen, bas ebemgt in folden Dertern im Schwunge Bermannfeifen war efedem mar , befominen e). ein But far fic, und ift ju Anfang bes gegenwartie gen Jahrhundeets von beit Leopold waldsteinischen Erben an bas fürffliche ichmarzenbergifche Daus famme Polfendorf, Leopold, Arnodorf, und Effoh: ren tauflich abgetreten worden. Es mar bier ehebem ein altes Soloß, welches bermal in einen Betraib? Taften verwechfelt murbe. Dann eine berichafeliche Leinwandbleiche nebft einer bartu geborigen großen Mangel und Farberen , welche feit 20. Jahren im Bange ift. Die 1548, von dem Frenherrn Sanibal D. Waldstein gang neu wieder bergeftellte, und feit 1677. neuerdings wieber erflarte Pfarrfirche unter dem Litel des beil. Wenzel Mr. tommt icon auf Das Jahr 1384. und 1394. als Pfarrfirche vor f). Auf dem Glockenthurme ift folgende Aufschrift gu lefen .

c) Balbin. Misc. L. 1. c. 6. 6. 6.

f) LL. Erect. Vol. 12. G. 15.

Pervigilante Deo quid gens inimica nocebat?

Nam tacitos fortes spesque, fidesque facit. 25A. 30.
Annibal Baro a Waldstein in Arnau & Hermannseyssen.
Catharina Waldsteiniana Baronissa a Berkau & in Arnau & Hermannseyssen. Anno Domini 1598.

Ju der Kirche kommen am Gewolbe des Presbiterium falzende Ausschriften vor: Sanibal 3 Waldsteina na Sostinem a Sermozeisie. A. 1602. 10.
Sept. Katerzina Waldsteinsta, rozena Berkowa 3
Dube a 3 Lipeho na Sostinem a Sermanzeisie.
Allina 3 Kobkowicze na Sostinem. Markita Wanziurowa 3 Khenicz a na Sovkach. Ferner erscheine eben daselbst auf einem großen Papiere der walda, steinische Stammbaum gedruckt, der mit Johann Waldstein im Jahre 1252. ansängt mit dieser Begas schrist:

Genealogia Baronum a Waldstein ab anno Domini 1252. stirpe nondum investigata, quanta diligentia ex veteribus monumentis inquiri atque erui poterat ducit autem haec familia nomen & originem a vettusta arce Waldstein, cuius rudera adhuc hadie prope Turnoviam conspiciuntur.

Im Jahre 1783. pflichtete ein Theil ber hiefis gen Gemeinde der augsburger Glaubensbekenntniß ben, und wurde mit eigenem Prediger verfeben.

- 8) Polkendorf v. 50. N. Dier werben banfige Ziegen gehalten.
- 9) Mohren, Mohra, Mohr, oder Gut Iawornt v. 103. N. mit einer 1708. auf Kossen des Wil-

Wilhelm Erben damaligen Richters und Pandels. mauns erbauten St. Martin B. Airche, welche dersmal von einem aus dem Religionsfond eigends anges fellten Pfarrer versehen wird.

- 10) Dreyhäuser oder Lodige v. 4. N. sind nach, Mohren bengerechnet, davon selbe eine halbe Biertel Stunde gegen Johannesbrunnerwald entfernt liegen unweit des sogenannten Blaven Steines, der im Balde liegt, und ein 4 Klaster langer, und 3 Klaster breiter Sandfels ist.
- N. mit einer diffentlichen St. Johanntauferskapelle, und einem weit und breit berühmten ziemlich warmen Gestundbade, wo sich alljährig häusige Badgäste einstwen. Dieses Mineralwasser ist 1707. von Atelchlor Wenzel Logdmann de Aven Phil. & Medic. Dock, und geschwornen Kreisphysiso unter dem Titel Ursprung des Lebens, und dann von einem Unbenannsen unter dem Titel: Ursprung und Gebrauch des uralten Johannisdade 1680. beschrieben worden. Dieser Ort liegt nache an dem Schwarzberg oder. Schwarzwalde eine halbe Stunde von Freydeit. Nicht serne von diesem Orte in dem so genannten Johannesbrunnerwalde bricht ein schöner weißer Kallstein in großer Wenge.
- 12) Freyheit unter dem goldnen Beehorn, ehebem ein vom B. Ferdinand I. 1546. den 30ten August., vom Andolph II. 1580. den 18. Oktober, und vom Ferdinand III. 1684. den Mar; privilegits

tes Bergftabiden, jest ein Martiflecfen, tam 1675 ben Sten Rebruar an das furfit. ichmarzenbergische Dans tauflich, gablet 121. N., liegt an dem Glufe Aupa (Eppel) unter bem fogenannten Rebborngebir; me 15 Meilen von Prag, und eine M. von Wilde ichur nordwärts entfernt, und führet im Bappen imen goldne Rebhorner, mit einem halben Adler und einem Sammer. Statt ber alten St. Abaiberto; Birche ift 1777. den 16. Septemb, eine gang neue auf die Beranffaltung des Fürsten Joseph v. Schwars zenberd angelegt, und 1779. ben 17ten Oftobee von dem Vicarius Foraneus unter dem Titel des beil. Johann v. Mep. eingemeihet worden. Diefe Rirche wird feit 1770. von einem Cofalfaplane adminiffriret, Dabe an ber Rirche ift ein Spital, darim 6 Mannse und eben fo viel Weibspersonen mit nothiger Roff, Rleidung, und Doly verfeben werben. Diefes Spital ift :683. ben oten April von dem Fürften Jos bann Adolph v. Schwarzenberg geftiftet, und vom Surften Gerdinand gu Schwarzenberg 1702. Den 18ten Juli mit 4 Personen vermehret morden. Die Nahrung ber hiefigen Burger beffebet in Leinwandweben, Runftweben, in Leinmandbleichen, in bet Rabricirung verschiedener Schnupfruder und im Leins manbhandel. Im Jahre 1765 fieng man wieber an in ber fo genannten Blingen, und am Sufie bes Berges ob den Wiesen die alten Golobergwerke mit einem Aufwande von 4000 fl. in erneugen. nachdem bie Goldabern balb wieder ausgeblieben find Bedzehnter Cheil.

war man genothiget. 1772. von dem gangen Berte wieder abzusteben.

- 13) Chalfeifen, oder Scifenthal v. 17. N., ein 1682. jur Zeit des Fürsten Adolph zu Schwarz zenberg neu angelegtes Dorf, daber die hiesigen Einwohner auch soust Aenstifter genannt werden.
- Juvenis Fagus, v. 123. N., davon 8 nach Trautenan geboren, wird auch sonst Trübenwasser genannt, und ist mit einer 1682. neuerdings erklärten Pfarrkirche unter dem Namen der h. Batharine versehen, die zwar schon 1384. mit eigenem Pfarrer beseht war. Die Nahrung der hiesigen Einwohner bestehet hauptsächlich im Leinwandweben, Garnspinnen, und in der Gartenpstegung, der Ackerdau aber ist hierorts sehr misslich. In diesem Dorfe ist auch eine kunstreiche Papiermühle, und eine Leinwandbleiche. Man trist hier noch heut zu Tage wenige Merkmale von zwepen versallenen Schösern, die mit Wallgraben besestiget waren.
- 25) Blingen v. 6. N., hier war eigentlich vor Zeiten bas Golbbergwerk.
- 16) Glasendorf v. 42. N. liegt am Rebborn gebirge 17) Sartmannsdorf v. 86. N.
- 18) Gunthersdorf eine Stunde wegs von der Stadt Konigshof entlegen, davon 36 N. jur herrschaft Wischen Werichaft Ursau, Schurz, und zu der Stadt Konigshof gehoren.
- 19) Silberstein, welches Dominitaldorfel aus II N. bestehet, und von dem alten Schlofe gleiches

Ramens, bessen Rubera allda noch vorhanden sind, seis ne Benennung hat, ist im Jahre 1682. aus bem hieselbst kassirten obrigkeitl. Meyerhof von Adam Fürsken zu Schwarzenberg angelegt worden. Dieses Gut ist nach der Schlacht am weißen Berge dem ehemastigen Besißer Adam Schwarz entzogen, und 1623. den 21ten Jäner an Albrechten Waldstein sammt Trzemessino und Wildschütz um 104953 fl. 9 kt. abgetreten worden g).

## Allodialherrschaft Arnau.

Gehörte gegen die Mitte des vierzehnten Jahrhunderes dem Orn Porho v. Turgan oder Turgow, der in einem 1348. den 21ten December zwischen Barln IV. König aus Böhmen, und friedrichen von Thüringen und Aleisen geschlossenem Bunde als unterschriebener Zeug erscheinet a), und dessen Bater Purchard Burgraf zu Wagdeburg sich kurz bevor in Böhmen seshase gemacht, und am Hofe des B. Barl IV. die Stelle des Obersthosmeistens begleitet hatte b). Gegen die Mitte des sechzehnten Lahrhunderes hielten die Geren v. Waldstein diese Derrschaft im Besise, aus welchen uns solgende be-

g) MS. Condem.

a) Pelgele Vita Caroli IV. Diploma N. 162.

b) Balbin. Mise, L. 5. p. 44. Epitoms L. 3. c. 17.

fannt find: Georg, der 1569. 1571. und 1575. bem prager ganbtage bengemobnet, und mit feinen Drepen Bemablinen Batbarine gebobr. Glawara, Elis febeth gebohr. v. Berotin, und Belena gebohr. v. Lobkowicz brengefin Cobne erzenget batte, barunter aud Wilhelm nachmaliger Bater bes Albert Wens gel Bufeb Reichsgrafen und bald barauf Derzogs aus Rriedland gezählet murbe c). Dann Sannibal von Waldstein im Jahre 1602., dessen wir ben Gera mannfeifen in der Beschreibung ber Berrschaft Wilds fchus ermabnet baben. Bur Zeit ber proteffantifden Unruber in Bohmen bielt, Dietrich Waftaberfty und Johann ferdinand fünffirchner biefe Berrichaft gemeinichaftlich im Befige, nach ber Schlacht am weis Ben Berge abet murbe biefe Derrfchaft tonfifeiret, und ein Cheil davon 1623, den 5. Juli an die Polerina Rurftim v. Lobkowis um 6000 fl., im Jahre 2628. bea Sonnabend nach Matthai aber gang an Albrechten v. Waldstein um 35057. Sch. und 20 Gr. kauftich abgetreten d). Begen Die Mitte Des gleichgefagten Jahrhunderts tommt ber Graf Withelm v. Lamboi 2. f. Ariegemaricall ale Befiger Diefer Berricaft Nicht lange barauf gelangte felbe an bie por e). Brafen von Greenberg , dann an ben Grafen Wens Bel Morbert Ofravian v. Wohinics und Certan f),

enb-

c) Wene. Czerwenka l. c. p. 44s

d) MS. Condem.

e) Balbin. Mile. L. 3. c. 7. p. 75.

f) G in birfem Rreife Die Derrichaft Chipmecs S. 20.

endlich an die Grasen Arorzin, und kestlich an die Grasen v. Schafgorsch, von denen seibe die Grasen v. Bolza käuslich übernommen haben. Der jehige Besiher Joseph Reichsgraf von Bolza hat salbe nach dem Hintritte seines Baters erblich übernommen. Der gemeine Landmann spricht hier durchgehends deutsch, und besördert seine Nahrung hauptsächlich durch den Leinwandhandel, welchen die sür seht in den Avelstand versehte Säußlerische Familie v. Los senschl in Arnan empor gebracht hat. Der Ackers bau aber wird hier insgemein der dritten Klasse bem gerechnet. Per gehören:

- flinnt, Arnavia, eine von dem Herzog Albert Waldsflinnt, Arnavia, eine von dem Herzog Albert Waldsflicin privilegiete Stadt, führet im Wappen ein offenes Thor, in welchem ein Baum, auf dessen Sipe sein Arnvogel, und von beyden Seiten dieses Vaumes zwey Niesen vorgestellet werden, zählet 218.N., und liegt gleichsam in einer Aue am tinken User des Albstrohmes zwischen Aeuschloß und Germannseisen, und zwischen zwenen Vergen, deren einer gegen dem Vorse Langels liegt, worauf Se. Majestat der Kaisser Joseph II. 1778. mit einer mehr als vierzig Taussend Mann starken Urmee 6 Wochen lang stand, 2 Weilen von dem höchsten Riesengebirg, und 14 Medon Prag nordostwarts entsernt. Unter die ausehme lichen Gebäude kann man hier rechnen?
- 1) Das alte Schloß, welches 1500 foll era bauet worden fepn.

- Das Rathhaus, an bessen vorberem Theise seine große Riesen vorgestellet werden, zum Andenken, weil Arnau von jeher die erste Stadt im Riesengevirge gewesen, und eben daber auch Riesenssstadt genannt worden ist. Noch heut zu Tage ist ben einigen der hiesigen Einwohner das lächerliche Marchen eingewurzelt, daß ehedem solche ungeheure Menschen in dem Riesengebirge herumgeschwärmt, zwen derselben sich sogar in der Stadt ausgehalten hatten, und nicht anders als mit heißem Wasser und Träbern könnten von dannen vertrieben werden-
- 2) Die Schönfärberey, barian häufige Leine wand in verschiedenen Farben ganz nett und fein apprettirt, und von dannen nach Italien, Portugall, Spanien und audern fremden Ländern verschicket wird.
- 4) Die Dechantkirche unter dem Titel der heil. Dreyeinigkeit und Mariengeburt, die schon 1354. 1384. und 1385. mit eigenem Pfarrer besetzt war g). Im Jahre 1539. wurde ein Theil dieser Kirche durch einen Wetterstrahl eingeaschert. Im Jahre 1424. belagerte zwar Tizka die Stadt Arnau, mußte aber wegen der tapfern Gegenwehre unverrichteter Sache wieder davon ziehen h).
- 5) Die Kirche unter dem Titel der heil. Dreys einigkeit sammt dem Franziskanerkloster außer der Stadt. Der Graf Wilhelm Lamboi legte aufängs lich 1666. nächst an der Dechantkirche eine Restdem für

g) LL. Erek. Vol. 1: A. 2: Vol. 13. A. 10,

b) Balbin, in Boem. fancta S. 95. p. 155.

für die Jesuiten an. Nachdem aber selbe tury darauf diese neue Stiftung verlassen haben, wurden an
ihre Stelle die Franziskanermonche daselbst eingeführet, endlich aber weil dieser Ort gar zu seucht war, an
die Drenfaltigkeiteluche 1677. übertragen, und durch die
Frengebigkeit des Grafen Johann von Lamboi mit
nothigem Unterhalte versehen i). Im Jahre 1785ist dieses Kloster, darinn 26 Manner unterhalten
wurden, jenen, die aufgehoben werden sollen, bengerechnet worden.

2) Menschloß, Gostin Gradecz v. g. N. mit einer wohl eingerichteten Bleiche, einer Rapelle gu St. Johann v. Mepom., und einem vor einigen Jahren gang neu wieder bergeffellten Bergichloße, wels dies ber Bergog Gobiestam I. 1139. wider ben Gine fall der Poblen angelegt batte. Er erfrantte aber Dafelbft, ebe er noch fein Borhaben ju Ende gebracht, und wurde nach feinem Schloße in Chwoynow übertragen, wo er 1140. fein Leben geendiget batte k). Einige unfrer beutigen Schriftfteller haben aus Mans gel einer hinlanglichen topographischen Renntniß diese Beftung mit der Stadt Arnau (Doffina )verwechfelt, weil ib: nen das eigentliche Softin Gradecz gang unbefannt mar, ich hoffe alfo, bag ihnen mein vollständiges Regifter, fo am Ende Diefes topographischen Berts erfolgen wirde funftig gute Dienfte leiften burfte. **3)**%

i) Repertorium Convent. Franciscan. Severinus Wrbczansky in Nucleo Minoritico c. 35. p. 314 seq. Rohn 1. c.

k) Conton. Colma p. 331. in Scriptor. Rerum Roem

- 3) Arustadelv. 18. N. 4) Boetwig v. 139. N. mit einer Kirche unter dem Namen der heil, Ap. Peter und Paul, die auf das Jahr 1384 und 1386. dis Pfarrfirche vortommt 1). Die Barharinenkapelle ober Borwitz ist vor Zeiten von sieben Priestern administrirt, im schwedischen Kriege aber grossentheils zerkorer worden.
- 5) Elsner Deberney, Dobrnay, Debrny
- 6) Güntersdorf v. 405. N., bavon 35 nach Wildschinz, und 9 nach Schurz gehören. 7) Bur kowina v. 23 N. 8) Bomar v. 34 N. 9) Burgspofel, Burghof v. 20. N. 10) Böhmisch Prausnicz wird in Ober Prausnicz v. 145. N., und 11) Wiesder Prausnicz v. 66. N. eingetheilet, liegt am Ruske des Berges Swirschin, worauf 1711. eine Kapelle unter dem Namen des heil. Johann v. Vieplausgesühret worden, und ist mit einer 1582. wieder neu hergestellten, und 1751. neuerdings erklätzen Pfarrkirche unter dem Namen des heil. Vistolai B. versehen, nachdem sie schon 1384. mit eigenem Pfareret beseht war.
- 12) Mastig samme 13) Mastiger Bade, Pfassen Brunnlein v. 14. N., davon 4 nach Forst, 1 nach Wildschitz, und 2 nach Miletin einvers leibt sind. 14) Anseit v. 21. N. 15) Langen Lla mit einer St. Jakob Ap. Birche, wird eingetheilt

in Ober Els v. 57. N. 16) Alftrel Els, v. 30. N. und 17) Alieder Els v. 78. N. In den Elsner Wisher Beanaten, und Bie und da anch Agestein, Barniele; und Ehrysos solithe gesunden.

18) Proschwitz samme 19) Gutomutha v. 59. N.

## Sut Tscherma oder Czermna.

Dehotet dem Mitter Franz Andolph Sadlo v. Wrazny, und wird in zwen Gemeinden eingetheilet, namlich in 1) Ober Tscherma v. 60. N., so mit einer St. Wenzelskirche versehen ist, und 2) Und ter Tscherma v. 62. N.

# Allodialherrschaft Reudorf ober Bielohrad.

Zu Aufang bes vorigen Jahrhunderts gehörte seibe dem Sen. Peter Schlopet, nach der Schlacht am weißen Berge aber ift selbe konfisciet, und 1626. den Mittwoch nach Kneta an Alberten Waldstein um 60322 Sch. 8 Gr. 4 dz. käuslich abgetreten worden 2). Gegen die Mitte des gleich gesagten Rabes

Jahrhunderts gelangte selbt an den Reichsgrafen Wilhelm von Lambol b). Der jehige Besiher hiers von Reichsgraf Berehold Schafgorsch von Bunaft und Greifenstein hat selbe nach dem Dintritte des Grafen Wilibald Schafgorsch erblich übernommen. Der gemeine Landmann spricht hier bohmisch, und besordert seine Nahrung durch den Ackerbau, und theils auch durch das Spinnen. Der gehören:

- 1) kleudorf, Bielohrad, Albea, ein Marktsleschen v. 79. N. mit einem Schloße, liegt an dem Bache Flatnicze II Meile von Prag, und anderts halb M. von Gieschin ostwarts entfernt, und ist mit einer 1700. wieder neu erklarten Pfarktriche unter dem Namen Allerseiligen verschen, die schon 1384. wit eigenem Pfarrer besetzt war.
  - 2) Mieder Meudorf v. 62. N.
  - 3) Ober Meudorf v. 82. N.
  - 4) Prewy, Brewy v. 34. N.
- bem Namen der beil. Ap. Peter und Paul, die 1384. mit eigenem Pfarrer beset war.
- 6) St. Johannes Augezd v. 42. N. mit einer Kirche zu dem heil. Johann Taufer, die auf das Jahr 1384. und 1416. als Pfarrkirche vorschmmt c).
  - 7) Wofrauhly, Wofrauhlik v. 5. N.

b) Hist. S. J. P. 4. L. 6. p. 689.

e) LL. Erect. Vol. 10. H. S.

- 8) Cabni, Lahny v. 19. N. 9) Azidelecz; v. 20. N. mit einer St. Georg M. Birche, daran; eine 1584. gegoffene Blocke anzutreffen ift.
- 10) Aulirg v. 20. N. 11) Przibistaw v. 15. N. 12) Ober Jaworsh, Jaworz v. 25. N.
- 13) Unter oder Aleder Jaworsch, Jawors v.
  10. N. 14) Ernstdorf v. 20. N. 15) Bukowin
  v. 25. N. Dieses Gut ist nach der Schlacht am
  weißen Berge dem ehemaligen Besißer Ernest von
  Baltenstein konfiscirt, und 1624. den v. September
  an eben demselben in dem Schakungspreis pr 5267.
  Sch. Gr. wieder abgetreten worden d).
  - 16) Lufawecz 51. N.
  - 17) Czerni v. 16. N.
  - 18) Brtolfa, Bertholfa v. 4. N.

## Berrschaft Miletin.

Gehorte im vierzehnten Jahrhunderte ben deuts schen Littern, von denen selbe 1410. Benedikt von Chaustnik sammt seiner Gemahlinn Ataria auf dit Beit ihres Lebens pfandweis übernommen, und sich zus gleich vert sichtet haben, dem Pfarrer des deutschen Ordens in Atsletin allichrig 11. Sch. Gr. zu entrichten, und die übernommenen Guter weder zu veräußern, noch zu verlaufen 2). In der von den deutschen Littern

d) MS, Condem.

a) LL. Erect. Vol. 9. G. 2. p. 177.

Dargegen ausgefertigten Bewilligung tommen als Zeugen vor : Ulrich von Auft gandestommenthur biefes Drbens burch Defterreich und Mabren, Abautt Kommenthur in Azepin, Wenzel von Prag Kommenthur in Bommotan , Aiklas Kommenthur und Pfarrer ben St. Beneditt in Prag, Melas Jatob Rothmenthut und Pfarrer in Boniggray. der huffirifchen Unruben find die deutschen Rierer von thren Sibe meggetrieben , Das Stift gerftoret , und Die Buter biefes Stiftes 1423. an den Dionis Borget Dobalfty Deren auf Auniericz um Burggrafen bes prager Schlofies abgetreten worden, ber felbe noch im Jahre 1436., ale die Bohmen den Raifer Sigmund für ihren Ronig ertammen, im Befige bielt b). Auf das Jahr 1452. führet Paproczty c) Sobies flawen von Miletin unter jenen Landesftanden an, welche Georgen von Podiebrad jum Statthalter Des gangen Ronigreiches Bobmen ermablet haben. Unfang bes fechzehnten Jahrhunderes hielt beymann Bruffina v. Lichtenburg biefe Derrschaft im Befige d).

Auf das Jahr 1556. kömmt Bernard Bruffis na von Lichreuburg, und Albert Smiržiczky Freys herr von Smiržicz als Besiker dieser Perschast vor, deren letterer seinen Antheil 1564. den Donnerstag nach Prokopi an Georgen von Waldstein um 13250.

**64.** 

b) Bartoffins a. Gelal. Monum. T. 1. p. 195.

e) De Statu Dom.

d) Ritter von Blenenberg aus einer Actunbe in i. Thi. G. 162.

Sch. bohm. Br. abgetreten batte. Deffen Benfpiele folgte auch allem Anfeben nach bie Gu. Bruffing D. Lichtenburg, indem von biefer Zeit an nur die Gen. pon Waldstein als Inhaber Diefer Derrichaft won une fern Chroniften angeführet werben. Mus biefen find und folgende befannt : die Bruder Berl und Idento von Waldstein auf bas Jahr 1589. Jorren auf Arnau und Miletin, Diefem folgte Bartholomans pon Waldstein, ber 1600. ben Mittwoch nach Reminiscere bas But Bladow von dem orn. Wies net Bordule v. Slaupna um 5000 Sch. bobm. Gr. fauflich übernommen, fich mit bes Sinet Albreche Michan v. Konow binterlaffenen Bittme Bagdales ne Bobbaneczky Freninn v. Godkow verebeliche, und mit ihr ben Erben Diefer Buter Johann Christophen Brafen v. Waldstein erzeugt hatte. Wilhelm Chris ftopb Maxim. Gr. v. Waldftein vermablte fic mit einer Braulein v. Cahlemberg, bann mit Mage Dalenen einer gebohrnen Saruba Suffirgan, begleitete bie. Stelle eines Dauptmannes bes toniggraßer Rreifes vom Johre 1676., Karb 1685., und murde ju Miletin begraben. Im Jahre 1766. ben 7een Jamer übernahm ber Freiherr Jofeph Johann Gof nowecz v. Wiffenows von der Graffun Maria Ans na p. Alorgin gebobener Grafinn Magnus Diefe Derr. Schaft um 150000 ff. thuffich, und überließ seibe

Der bem Ritter von Bienenberg 3. Thi. Alterthim-

pach, seinem Pintritte erblich seinen hinterlassenen Rinbern, die bis jest unter der Vormundschaft steben e). Der gemeine Landmann spricht hier bohmisch, und befordert seine Nahrung durch den Ackerbau. Der gehören:

- Allerin, Milorin, Milatin ein Markt; seine von 180. N., liegt an dem Bache Bystricze 18 Meilen von Prag, 3 M. von Aeu-Bidzow, und eben fo viel von Gitschin oftsudostwarts entfernt, und ist mit einer 1662. wieder neu hergestellten Pfarrtirzche unter dem Namen Alaxienverkändigung verst, hen, die schon auf das Jahr 1384. 1410. 1413. und 1425. als Pfarrtirche vorkömmt f). Auf dem sogenannten Orte Parkan trist man noch manche tiesen Keller, wo ehedem die Restdenz der oben erwähnten deutschen Ritter gestanden war. In der hies sigen Pfarrkirche sind solgende Grabschriften vorhanden:
  - 1) Leta Panie 1557. prwni Gobotu postni wmrzel Adamet Radeczty z Radeze gehoż tielo w niem leży oczetawage blahostaweneho wztrzisfenj w den saudny.
  - 2) Cuto lesy dwan ditet przi porodu Brztu Sw. nedoffly Pana Jana Radeczty.
  - 3) Leta Panie 1585, wahrery po hromiczich wmržel vroz. P. Giržik starsy Radeczky z Radeczky gehožto tielo oczekawa blahostaweneho wzkrzisskań Bepstu Panu.

Auf

O LL. Erec. Vol. 9. G. 2. Vol. 10. B. 3.

Auf bem Chore trift man manche berfchiebens Bappen an mit folgenben Anfichriften :

- 1) Wylim B. M. brabie 3 Waldsteina a na Miletinie a forstie 1682. Einks: Magdalena B. Grabienka 3 Waldsteina rozena Zarubska 3 Gustie Jan Panni na Miletinie a Forskie. 1682.
- 2) Pertolt w. Stabie 3 Waldsteina na Bien tohradie. Links: Alfibieta k. Grabienka 3 Waldsteina rozena 3 Waldsteina Pani na Bielohradie.
- 3) Leta 1683. 2. Prasyncze mezy pul 6. hodinau niemeczkau s poledne vmrzel vroz. a Staz reczny Kitirż Pan Jan Fridrich Barthodegsky z Barthodegicz, Pan na Orssiczych, zde w klipku tien lo geho odpocziwa.
- 4) Leta Panie 1685. Mics. 13. Czerwencze okolo 12 hodin polowiczneho Orloge wyjoce vroz. Pan P. Wilim Brifftof Maximilian Grabie 3 Waldsteina, na Miletinie, Forztie, czerwene Trzes missin, a prwnim Dilu Rahawnicze. Die übrisgen Grabschriften sind schon größtentheils unlesbakzeworden.

Die größte Thurmglocke subret folgende Aufschrift: Drozeny Pan Pan Bartolomieg 3 Waldsteina Pan na Miletinie a Rodowie. Orozena Pant Magdak lena Waldsteinska rozena Bohdaneczka 3 Hodfowa na Miletinie a Rodowie. Leta Panie 1654. 14. dne Aprili dal wysoce vroz. P. P. Jan Brissof Grabie 3 Waldsteina tento zwon vdielati wedle nas depsane Panni Materže geho.

.: .: . 7 %

Die zwente: Leta Maxozeni Syna Bozibo 1435. dielan gest tento dwau skrze rucze filipowy w Gradczy nad Labem.

Die britte: Anno Domini MCCCCXXII.
hec campana fundata est in honorem Beste Marie
Virginis. Richt ferne von Miletin ist ein Gesundhad
augutressen.

- 3) Rohosnicz, Rohoznicze v. 75. N., bavon 36 nach Politschan gehöten.
- 3) Roth Trzemeschna, czerwens Trzemessna v. 34. N. mit einer Kirche unter dem Namen des deil. Ap. Jakob des Gr., die schon auf das Jahr 1384. und 1412. als Pfarrkirche vorkömmt g). Die größte Thurmglocke ben dieser Kirche ist mit solgenden Worten bezeichnet: Leta Panie MDLVIrento zwon liteg k zadusty Trzemessai za Wlaz darstwi Panni P. Annan Sstopkowau Golobausky z Golobaus. In dieser Kirche trist man auch den Stammbaum von 16 Uhnen des Srn. Peter Sskoz pek von Weiß-Otradowicz, mit welchem allem Ansehen nach dieses sämmtliche Geschlecht 1625. den 17. December priospen ist.
- 4) Lukawerzek v. 5. N. 5) Blein Atilerin, Willerinek v. 7. N.
  - 6) Blein Trotin, Maleg Trotin v. 11. N.
  - 7) Widon v. 18. N. 8) Zelegam v. 14. N.
  - y) Chrantom, Chroston v. 23. N.

- 10) Wrzesnit, Brzegnit v. 31. N. R. Rael IV. mertte in ber Beschreibung feines Lebens tap. 4. an, bag 1342. ben bem Berge Wriefnit Golberje entdeckt worben fen h).
- 11) Ball v. 38. N. 12) Befnik, Beznik v. 20. N. 13) Wikanow sammt bem 14) aus einem Berftuckten Megerhofe emtfanbenen Dorfe Terrin v. 23. N.

## Herrschaft Weiß-Politschan.

Bu Aufang bes vorigen Jahrhunderts gehorte · selbe bem brn. Christian von Waldstein, nach bet Schlacht am weißen Berge aber ift felbe toufifcirt, und 1623. ben Mittwoch nach Pauli Betehrung an Albrechten Waldstein um 10458. fl. 55. fr. 2 bifauflich abgetreten worben a). Der jegige Befiget biefer herrschaft ift Joseph Graf Boenlinsty, Frenz berr v. Botulin. Der gemeine gandmann fpricht bier bohmifch, und befordert feine Rabrung durch den Acerbau, und durch das Spinnen; Det. geboren:

1) Weiß:Policsan, Bily Policsany mit einem Schloße, jablet 52 N., und liegt nicht feene von bem Bache Byftrzicze 13 Meilen von Prag, und 3 M. von Meu-Bidjow nordoftwarts entfernt.

h) Balbin, Misc. L. 1. c. 18. p. 52.

<sup>(</sup>a MS. Condem.

- 2) Groß Crotin, Gruba Trotina v. 22. N.
- 3) Lanschau, Lanzow v. 11. N. mit einer 1720. setlatten Pfarrfirche unter bem Namen bes beil. Bar: tholomaus Ap.
- 4) Alfrezegow v. 27. N., ein 1784. zerftuckter Megerhof. 5) Welehradet v. 6. N.
- 6) Sedlecz v. 16. N. 7) Jaborow, Sabo, row v. N. 8) Chorka v. 13. N., ein 1779. aus einem zerftückten Menerhofe neu angelegtes Borfchen.
- 9) Daubrawicz v. 56. N., davon 28 nach Sadowa einverleibt find. 10) Jabrzez v. 13. N.
  - 11) Salest, Jalesy v. 10. N.
- 12) Azeczicz v. 8. N., davon 5 nach Eze: sekwicz einverleibt sind. 13) Idobin v. 6. N.
- 14) Auhlegow v 14. N. 15) Ober Dechs sow v. 17. N. 16) Unter Dechrow v. 8. N.
- 17) Trzebihoft, Trzebihofft v. 44: N., ein 1784. aus einem zerftückten Menerhofe neu angelege tes Dorf.
- 18) Switschin, Twiczina v. 42. N., ein beutiches Derf mit einer Kirche unter bem Namen bestell. Johann v. Etepom.

# Herrschaft Horzis.

Gehorte zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts bem Grn. Albrecht Sinkezitzty; nach ber Schlacht am weißen Berge aber ift selbe um 49499. Sch. Br. tarirt, und an den königl. Jiffus gezogen worden a). Deut zu Tage gehöret selbe dem k. Indalideninstieut nächst der Stadt Prag, und wird von dem Hauptmilitärinvalidenamte zu Wien schon in das sunfzehnten Jahr verwaltet. Die Sprache und die Nahrung des gemeinen Landmannes hat hier ein gleiches Bewandnis mit jener den Policischan, doch haben sich seit einigen Jahren auch etwelche Deutsche auf dieser Herrschaft seshaft gemacht. Ber gehören:

1) Sorzitz, Sorzicze, eine Stadt von 325. N. liegt 12. Meilen von Prag und 2 M. von kleus Bidzow nordostwarts einfernt, und ist mit einem kleinen Schloße und einer 1743. nach der 1740. ersfolgten Feuersbtunst ganz neu wieder hergestellten pfartz firche unter dem Littel Alariengehurt versehen, die schon auf das Jahr 1384. und 1361. als Pfarrfirsche vortommt b.). Im Jahre 1423. deu Dienstag vor Georgi kam es hier beg der nicht serne von hier eintegenen Sr. Gorchardfirche zu einem blutigen Gestellte. Die Trüppen der Orn. Czenko von Wesely und Berka wurden von Ziska auf das Daupt gesschlagen, und viele Beute an Pulver, Geschüs, und andern Kriegsvorrath gemacht c).

2) Dobesch v. 18. N., bavon 7 nach Mens dorf einverleibt find.

R

3)

a) MS. Condem.

b) LL. Erect. Vol. 4. A. 2.

c) Chronic. Anonymi in Scriptor, rerum Boemic. T. 2. p. 495.

- 3) Dobrawa, Daubrawa v. 19. N.
- 4) St. Gotthard Chota v. 4. N.
- 5) Chwalina v. 12, N. 6) Trzebniauschos mes, Trzebnaussowes v. 43. N. mit einem schon lange in einem Getraidkaften verwandelten Schloße.
- 7) Blein Trzebniauschowes, sonst auch Gilesney oder Gilmy genannt v. 9. n.
  - 8) Kaschin v. 22, N. 9) Wostrow v. 216
- nen wieder hergestellnen St. Detri und Pauli Bir; che, die 1384. mit eigenem Pfarrer beseit war, und einer f. Poststation, bon dannen man anderthalb Post bis Boniggran, 2 Posten bis Gieschin, und eben so viel bis Bonigstadtel rechnet.
  - 11) Brzistian, Brzistiany v. 36. N.
- 12) Blein Petrowicz, Petrowicze, Petrowie izet v. 22. N. 13) Pspanet v. 22. N.
  - 14) Banicz v. 13. N. 15) Bauty v. 6. N.
  - 16) Bafchnitz, Paffnicze v. 43. N.
  - 17) Sukorat, Sukorad v. 33. N.
- 18) Ober Guewasser v. 41. N. 19) Unter Guewasser v. 33. N. 20) Augezd Silwaru v. 28. N. 21) Libonicz v. 11. N. 22) Chlum v. 22. N. 23) Chota Scharowes v. 34. N.
- 24) Libin v. 12. N. 25) Dachow eine Chaluppe, die her gehoret, und ein Wirthshaus, so nach Milletin einverleibt ift.

26) Mezőberző v. 8. N., bavon 2 nach Solos waus gehören. 27) Tykow, Olkow v 8. N.

28) Allazowicz ein Marktsteden v. 80. N. mit einer 1731. ganz neu wieder hergestellten Kirche unter dem Namen der heil. Dreyeinigkeit, die 1384. 1408. und 1415. mit eigenem Pfarrer versehen war, heur zu Tage wird selbe von einem Vokalkaplane abs ministriret d). Nahe daran soll ehedem ein Schloß gewesen senn, welches die Srn. von Czernin im Besibe hielten. Im Jahre 1424. bemeisterte sich Tiska dies ses Schloßes, und ließ den Srn. Czernin Besiber dieses Schloßes in Stücke zerhauen v).

29) Blifto v. 16. N.

## Gut Holowaus.

Gehörte im Jahre 1644. dem Deren Stoff Frenherrn von Kaunitz Hauptmanne des königgraster Kreises a). Im Jahre 1653, hielt selbes Sext dinand von Carmes im Besitz b). Dann Johann Joseph Lamott Frenherr v. Frintropp. Der zesige Besitzer Franz Frenherr v. Löwenehr und Grünwall Ritter des Militarordens, Generalmajor und Juhaber eines Chevauxlegersregiments hat selbes 1784, von dem

d) LL. Erect. Vol. 8. D. 6. Vol. 10. F. 6.

e) Balbin. Misc, L. g. c, 8, p. 100. & L. 4. \$.95. p. 153.

a) Ritter von Bienenberg Sohm. Alterth. z. Theil

b) Hist. S. J. P. 4. L. 6. 4. 884.

dem lete genamten Benter um' 100000 fl. tauflich übernommen. Die Sprache und die Rahrung des gemeinen Landmannes verhalt sich hier eben so, wie jene ben Policischan. Der gehoren:

- 2) Solowaus, Solobans, Solofaus, Sollowaus for. 46. N. mit einem Schloße; liegt zwischen Sobschiff und Sorzicz von benden eine Viertel Stunz be entfernt.
  - 2) Chlumet, Chlumta v. 10. N.
- 3) Chodowiez v. 24. N. mit einer Kirche ju St. Bartholomaus Ap., die 1384. und 1392. mit eigenem Pfarrer besetzt war, jest aber seit 1787. wird selbe von einem Lokalkaplane unter dem Patronatsrechte der Grundobrigkeit administriret c). Die erste Kirchenglocke ist 1444. gegessen worden. Die zwente ist mit der Jahrzahl 1550., die dritte mit 1688. gezzeichnet. Man trist in dieser Kirche auch einen Brabstein an mit solgender Ausschrift: A. 1593. we Sträedu na den S. Wattege vmrzel vrozeny P. W. Barel z Wezeticz a na Golowausech, a turd tielo geho odpocziwa 2t.
- 4) Slassek v. 5. N., davon 2 nach Sobschitz
  - 5) Domastowiez, Domostowitz v. 28. N.

Ram-

## Rammeraladministrazionsgut Sobschiß.

Behörte ehebem bem nahe an Gitschin geles genen Rarchausekloster in Waldig. Nach ber Auf: hebung bieses Klosters aber ift dieses Gut an den Religionsfond gezogen, und die Sinkunste hiervon zur Pensionirung der aufgelosten Mitglieder dieses Stift tes bestimmt worden. Die Sprache und die Nahe rung des gemeines Landmannes verhalt sich hier eben so, wie den den vorhergehenden Gutern. Der gehören:

- 1) Sobschitz, Sobczitze v. 46. N. mit einem Schloße, und einer St. Prokopi Ab. Birche, die 384. 1408. und 1416. mit eigenem Pfarrer besetze war a); liege zwischen Gitschin und Gorzitz 101 M. pon Prag entfernt.
- 2) Gestütt, wo chebem ein Pferbegestutt ge-
- 3) Wostromiez, Wostromierz, Stammort der Grn. von Wostromierz b), zählet 56. N.
  - 4) Grara Hura.
    - 5) Gradisto ein Schlofichen.
      - 6) Hugezd podhorny v. 45. N.
      - 7) Wogią v. 53. N.
      - 8) Marinecz, Maxinecz.
      - 9) Babary ein neu angelegtes Borfden.

Gut

a) LL. Errect. Vol. 8. C. 8. Vol. 10. H. 7.

<sup>,</sup> b) Belb. Mife. L. g. r. 2) p. 1707 1 1 1

#### Sut Groß = Gerjicz.

Gehoret dem Johann Wenzel Joseph Reiches fürsten von Paar, Frenherrn zu Sardberg und Brottenstein, Gr. f. f. ap. Maj. wirkl. geheimen Rathe, Kammerern, Großfreuz des heil. Stephaniordens, und Obersten Reichshof und Generalerblandpostmeistern. Die Sprache und die Nahrung des gemeinen Landmannes verhalt sich hier eben so wie ben Politekhan. Der gehoren:

- 1) Groß-Gerzitz, Welky Gerzicze v. 62. N. mit einem Schloße und einer Kirche unter dem Nasmen der heil. Marie-Magdalene, die 1384. 1390- und 1395. mit eigenem Pfarrer beseht war a), heut zu Tage aber stehet selbe unter der Aussicht sienes Administrators. Wan trift ben dieser Kirche eine Thurmglocke an, die mit der Jahrzahl 1499, die zwente aber mit 1624. bezeichnet ist; liegt an dem Bache Bystrzicz 11½ Meile von Prag, und eine Stunde von Sorzitz südostwarts entsernt.
  - 2) Wottus v. 16. N.
    - 3) Bržezowicz v. 33, N.
  - 4) Chlumek, Chlomek v. 17. N., davon ein Theil nach Carziniowes in königgraßer Kreis geboret.

Gut

## Sut Czerefwicz.

Gehörte gegen die Mitte des sechzehnten Jahre hunderts dem Grn. Identet Jaruba von Gustirfan, der 1561. dem prager Landrage bengewohnet hatte. Im Jahre 1609. hielten selbes im Besike Wladissun Bukowsky v. Gustirfan, und dessen Gemahelten Dorothea von Augezdecz a). Nicht lange darauf gegen das Jahr 1690. siel selbes dem Ritter Johann von Bubna zu b). Der jehige Besiker hiervon ist Philipp Georg Neichsgraf Broune zu Montany und Comus, Gr. k. k. ap. Maj. wirkl. Kämmerer und Generalseldmarschallteutenant. Die Sprache und Nahrung des gemeinen Landmannes verhält sich hier eben so wie jene ben den kurz bevor ang gesührten Derrschaften. Der gehören:

1) Czevekwicz, Czerekwicze v. 47. N. mit eis nem niedlichen Schloße, und einer Kirche unter dem Namen Marten Verkündigung, die schon auf das Jahr 1412. vorkommt c). Man trift daselbst solz gende in Blen gestochene Grabschrift an: Desloruit, dum segetes florerent, spica coelo matura, in Junio, Junior Dominus, ulteriori dignissimus aetate, Rudolphus Henricus Zaruba de Hustirzan, & stemmate & virtute illustrissimus, Liber Baro quantumvisesses

a) Mitter von Bienenberg Altertham. Bohm. 2. Thi-

b) Ibidem 1. Ebl. 148. C. ex Archiv. Kostelce.

e) LL. Erect. Vol. 8. R. 6.

esset circa mortem tamen liber non fuit. quam omnibus hominibus statutum est semel mori, mortuus est ergo, qui Maiorum suorum spes erat, Midie S. Viti, in actionibus suis modestus pridie Sancti Modesti, & qui in maiorem Stemmatis sui gloriam crescere debuerat, decrevit pridie Sanctae Crescentiae, Vocem cum Philomelis amisit, ibi eam recuperaturus, ubi ver est perpetuo duraturum, cantaturus canticum novum, quod nemo cantare poterit, nisi ut ipse Juvenis ab innocentia laudatus. Mortis caussa pustulae erant, quae dum corpore non prodierunt, animam e corpore exire compulerunt. Si unquam, hic certe mors latro -- M. D. - Das übrige ift burch bie gange un; leebar geworben. Die St. Laurengikapelle liegt-im Balbe eine fleine Strede von bannen entfernt, Czeretwicz aber ift eine halbe Stunde von Bergicg fubs offmaris entfernt.

- 2) Trzeboweticz, Trzebowieticze v. 48. N. mit einem Meperhofe, und einem herrschaftlichen Steinbruche, wo die Steine zu dem koniggraßer Fefungsbaue gebrochen werden.
- 3) Niemczowes, Sniewczowes, Nemoyczewes v. 40. N. mit einer Pfarrfirche unter dem Titel des heil. Georg M.; liegt an dem Bache Bistrzicz.
- 4) Unter Czermutek, dolnj Czermutky v. 36.
  - 5) Schelkowin, Zelkowicze v. 27. N.

6) Wechnowicz v. 15. N.

7) Bzeczicz ist schon ben Weiß Policzan vorgekommen.

#### Herrschaft Sadowa.

Beborte 1589. bem Brn. Johann Sadowfty v. Glaupna, ber ein eifriger Berfechter ber babmis fcheir Bruber mar, und ale man diefe Glaubenegenoffen aller Orten in Bobmen verbrangt batte, raumte ibnen deffen Sohn Georg einen fichern Aufenthalt auf feinem Bute Etgelowes ein. Dach ber Schlacht am weißen Berge aber ift biefe Derrichaft sammt Gigo lowes konfisciret, und 1623. ben igten Janer an Albrechten Waldstein um 54833. fl. abgetreten worben a). Allein biefer vertauschte noch in bem namlichen Jahre Diefe Derrschaft nebft ben Gutern Nowymie sto, Gradiffite, Gersmanicze und Wlezkowicze an die Frau Maria Magdalena Grafinn Tresta von Lipa für die Berrichaft Bovidine, und legte noch im baaren Gelde 100000 fl. bingu b). Rachbem aber Abam Bromann Tregta v. Lipa, ein Cobn und Erb der gleich erwähnten Braffinn 1634. ben 15ten ge.

b) Ritter von Bienenberg l. c.

<sup>2)</sup> MS. Condem. Rönigl. Landtafel im rosenfarben Quatern vom J. 1623. Lir. B. 19. und im himmelblauen Raufquat. Lic. A. 25., bann im gelben Raufquat, Lit. B. 1. Ritter von Bienenberg Alsterthum. Bohmens 2. Thl. S. 68. 76. 226.

Februar zu Eger entleibt wurde, find seine sammtliche Guter nehst Smirzicz, Opoczna, Aeustade und Nachod an den königl. Fistus gezogen, und auf Bes sehl des B. Ferdinand II. an den k. k. Feldherrn Mathias Grasen von Gallas verschenkt worden c). Nach der Zeit gehörte diese Herrschaft den nach dem Joseph Veit Schafgorsch Grasen von Banast und Greisenstein hinterbliebenen Erben, und ist 1788. den 25ten Janer an den jesigen Besiser Tobias edlen von Gränzenstein als ein Allodium käuslich abgetteten worden. Die Sprache und die Nahrung des gemeinen Landmaunes verhalten sich hier und ben den solls genden Gütern eben so wie ben Weiß. Politschander geboren:

- 1) Sadowa, Sadow, Sadowy v. 9. N. mit einem Schloße, Stammorte der Sen. von Sadowa; Liegt an dem Bache Bistrzicz 11 gemeine Meisen von Prag, 2 M. von Neu-Bidzow, und eben so viel von Horzicz südsüdoskwärts entfernt.
- 2) Sobiericz, Sowieticz v. 30. N. 3) Dub v. 15. N. 4) Blenicz v. 21. N. 5) Mzan, Alfchan, Messany v. 32. N. 6) Ober Dohalicz samme 7) Aieder Dohalicz v. 35. N. mit einem Schloße, Stammorte der Grn. Boržek Dohalsky von Dohalicz.
  - 8) Dobalicgka, Dobalicgky, Blein Dobalicg v. 8. N. mit einer Kirche unter dem Namen bes beil. Io: bann

s) Ronigl. Banbtafel im 3. grun. Raufquattern vom Jahre 1636.

hann Taufers, die 1384. und 1414. mit einem Pfarrer besethe war d), jest aber wird selbe von einem Administrator versehen. Die Drn. Dohalies und Sadowsty v. Slaupna mabiten vor Alters in dieser Kirche ihre Brabstatte.

- 9) Motrowaus, Motrofausy v. 27. N., dies ses Dorfgehörte sammt Maan im sunfzehnten Jahrhunderte den Hrn. Maan von Sustwäan, im vorigen Jahrhunderte aber gegen das Jahr 1619. dem Hrn. Wenzel, dann Berthold von Faruba e).
- 10) Trzesowicz v. 33. N. 11) Sobietusch v. 31. N. 12) Lubno v. 31. N.
- 13) Aechanics ein Marktsteden mit einem Schloße ichtet 99. N.; liegt zwischen mehrern Teischen zu Meilen von Prag, eine M. von Koniggran, und eben so viel von Aeu:Biddow oftwarts entfernt, und ist mit einer 1690. auf die Beranstaltung des Grafen Johann Ernest Schafgorsch ganz neu wieder hergestellten Pfarrtirche unter dem Nasmen Marien Simmelfahre versehen, die schon 1384. und 1407. mit eigenem Pfarrer versehen war f).
- 14) Alt Rechanics v. 49. N. 15) Bomoran von 5. N. 16) Lodin v. 45. N. 17) Remajow oder Nieder Clemans v. 17. N. 18) Janatow.

19)

d) LL. Ereft. Vol. 9. Q. 1.

e) Mitter von Bienenberg 1. c. 1. Thl. 150. C. 28 Thl. 65. 73. C. Hift, S. J. P. 4. L. 6. p. 188. ad A. 1653.

f) LL, Erect. Vol. 7. N. 6.

- 19) Tunie. 20) Sucha v. 42. N. mit ele ner ber beil. Dreyeinigkeit gewidmeten Rirche, Die 2384. mit eigenem Pfarrer besehr war.
- 21) Weiß Trzemeschna v. 63. N. mit einer Kirche zu St. Jakob Ap.; liegt an der Elbe eine Weile von Weiß Politschan nordwärts entfernt.

### Gut Stratschow.

Behoret der Grafim Apollonia von Bredan gebohrnen Bechinie von Lagan. Der find einverleibt:

- 1) Stratschow, Straczow v. 49. N. mit ein ner Kicche unter dem Namen des heil. Jakob des Gr., die 1384. mit eigenem Psarrer beset war, jest aber seit 1788. wird felbe von einem Lokalkaplane versehen; liegt 12 Meilen von Prag, und eine halbe Stunde von Sadowa westwärts eutsent.
  - 2) Chota Stracjowska v. 17. N.

#### Gut Sfrziwan.

Geborte im fechzehnten Jahrhunderte dem Rits ter Erazim Jumrfeld sonft Czastl von Tumnicz ges nannt, der 1569. dem prager Landtage bengewohnet hatte. Zu Anfang des gege warrigen Jahrhunderts gehörte selbes dem Ritter Christian von Platz und Prenthal der sammtlichen gallasischen Perrichaften Ober-

Dberinspettor und Bevollmachtigten. Er war zwar eines armen Tuchmachers aus Reichenberg Sobn, boch fowung er fich burch feine gute Ginfichten, und einen unermudeten Bleiß empor, und gelangte ju eis nem bermaffen großen Reichthum, baß er insgemein der reiche Plat genannt murde. 2115 er 1722. ben sten August mit Tobe abgieng, verschrieb et laut feines letten Willens bas Gut Stratwan und Mieschriowes seinem Berrn Philipp Grafen v. Ballas nebft 42566. fl., die er deffen Bater Jos bann Wenzel Grafen von Gallas jur Zeit feiner Befandschaft baar vorgeftreckt batte a) Im Jabre - 1726. bat der oben ermabnte Graf Philipp Diefes But verfauft. Die jegige Befigerinn biervon ift Reichsgrafinn Walburga v. Metoliczty, gebobene Brafinn von Breda, Ber geboren :

- 1) Skrziwan, Skrziwany v. 57. N. mit eignem Schloße und einer Kapelle unter bem Namen ber Freundschaft Christi; liegt an ber Czidlina eine balbe Stunde von Wen-Bidzow nordwarts entfernt.
- 2) Mieschtiowes, Misstigmes v. 37. N., bas von etwas nach Smidar gehöret.
- 3) Podolyb v. 26. N. 4) Blafchkof, Blaff: kow oder klowy Dwur ein Meyerhof.
- 5) Stibnow, Stinow ein Menethof und ein Jagerhaus.
  - e) Rohn Chron. Reichenberg. p. 336.

Barrier Ca 1.1 

.

**′** .

# Summarifcher Inhalt

der sammtlichen Stadte, Fleden, herrschaftent Buter und Odrser, die im Bidschower Kreise vorkommen.

#### Stådte.

| Arnau            | Geite.     | Poržicz      | Geitea<br>147 |
|------------------|------------|--------------|---------------|
| Meu-Bidjow       | 7          | Königstadtl  | 48            |
| Chlumec,         | 21         | Liban        | <b>57</b> .   |
| Gitschin         | . 81       | Podiebrad    | 32            |
| Pohenelbe        | 117        |              |               |
|                  | Fle        | den.         |               |
| <b>Bielohrad</b> | <b>138</b> | Majowicz     | 149           |
| Eisenflade       | 86         | Mechanics .  | 157           |
| <b>Brenheit</b>  | 128        | Neudorf s. L | ielofrad      |
| Ropidino         | 55         | Neu-Packa    | 88            |
| Liebstabel       | 88         | Peczta       | 94            |
| Comnica ,        | 96         | Pilnifau     | 125           |
| Miletin          | 142        | Podhrady     | 71            |
| •                | •          | · V          | Sacio         |

| Eacht               | Beite.          | ågelej:            | Seite.<br>24 |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Startenbach .       | 101             |                    |              |
| Pohen oder roth Wes | ;<br>5 <i>9</i> |                    |              |
| Perrs               | haften          | und Guter          |              |
| Altenburg f. Ropis  |                 | Cžista             | 121          |
| Arnau               | tzı             | Defficiekryge s. A | Be.          |
| Aulibis f. Rumburg  | <b>;</b>        | Dobrfenicz         | 28           |
| Groß:Barchau        | ` 17            | Dymofut            | 44           |
| Klein=Barchau       | 18              | Forft              | 123          |
| Bartaschau f. Weg   |                 | Groß. Bergieg      | 152          |
| <b>Biclohrab</b>    | 137             | Sitfofin f. Kumbi  | arg          |
| Branna f. Stars     | . :             | Pluschis s. Smil   | )ar          |
| Ezeretwiez          | 153             | Pohenelb           | 116          |
| Choteci             | 90              | Hollowaus          | 149          |
| Chlumecz            | 19              | Horzicz            | 146          |
| Ciermna             | 137             | Kopidine           | 53           |
|                     | •               |                    | Rong         |

| Konczicz f. Kuntschis     | ;          | Smidde, and Control of the | 49            |
|---------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| Rowanicz .                | 43         | Colidit                    | 151           |
| Rumburg                   | 78         | Startenbach                | 97            |
| Kuntschif                 | :16        | Stracfow                   | 158           |
| Lomnicz                   | 95         | Sandenecy f. Forft         |               |
| Miletin                   | 139        | Sprowadła                  | 30            |
| Milejowes                 | 64         | Efcherma f. Efermng.       | . , , , , , , |
| Mendorf f. Bielo-<br>hrad | ,          | Eurs                       | <b>59</b> .   |
| Pecta                     | 93         | Waldis f. Nabim            |               |
| Podiebra <b>b</b>         | 30         | Welif 4                    | 66            |
| Weiß Polician             | 145        | Doben- Wefeln              | . 58          |
| Puchlowicz                | 27         | Bildshif                   | 124           |
| Radim                     | 76         | Worschiß f. Welisch        | )             |
| Sadowa                    | 155        | Bolanicz                   | ei.           |
| Smrtowig                  | 62         | Zbieri f. Turi             |               |
| Stržiwan                  | <b>#58</b> | Zwifow                     | 17            |
| Slaupn•                   | 25         | ·                          |               |
|                           |            |                            |               |

# Worfer und einzelne Wohnstätte sind in diesem Rreise sämmestag 689

| Berftorte | Städte und | Flecken | 2  |
|-----------|------------|---------|----|
| Berftorte | Schlößer   | •       | 25 |
| Berstorte | Rlofter    |         | 3  |
| Qerffårte | Dårfæ      |         |    |

,

San Carlo

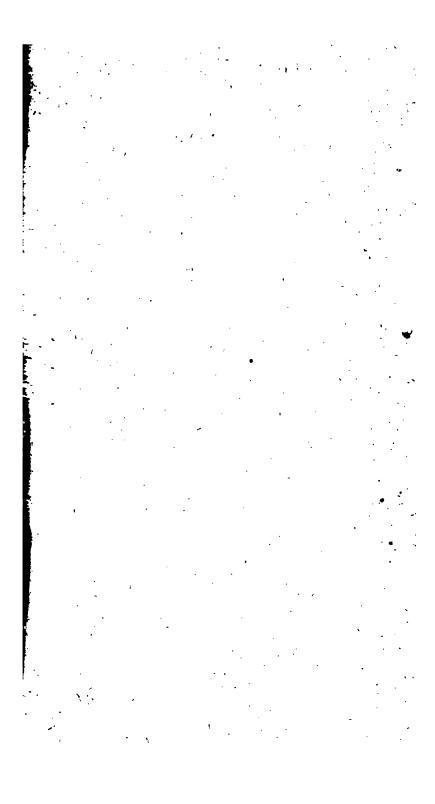

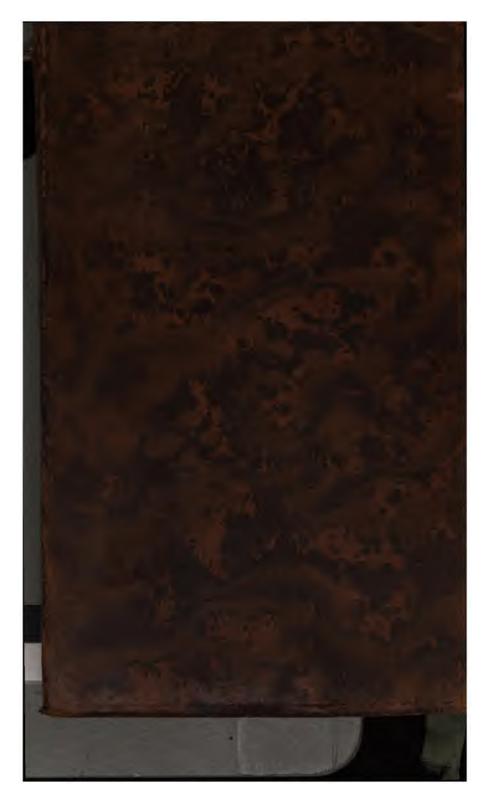